# KRITIK DER EVANGELISCHEN GESCHICHTE DER SYNOPTIKER

Bruno Bauer



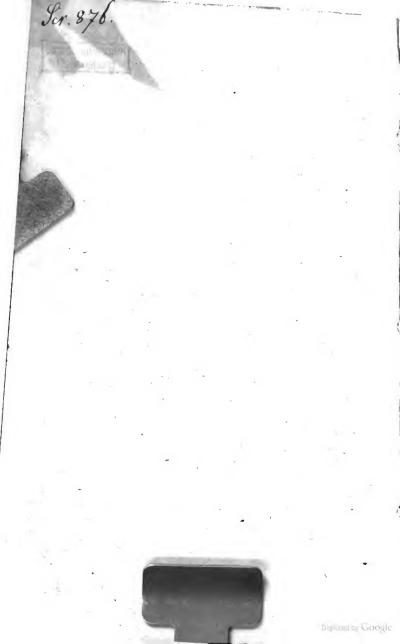

#### Rritif

ber

# evangelischen Geschichte

ber

Synoptiker und des Johannes.

#### Rritif

ber

# evangelischen Geschichte

ber

Synoptiker und des Johannes

nou

Bruno Bauer.

Dritter und letter Band.

Braunschweig: Friedrich Otto. 1842.

# Inhalt.

### Dritter und letter Band.

| Gilfter Abschnitt.                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| Die ausbrudliche Offenbarung Jefu als bes Deffias            |
| 1-102                                                        |
|                                                              |
| § 67. Das Befenntniß Betri                                   |
| 1. Der Bericht bes Matthäus                                  |
| 2. Der neue Rame bes Simon                                   |
| 3. Der Grundstein ber Kirche 6                               |
| 4. Der Urbericht                                             |
| 5. Der Meffias als bes Menfchen Cohn 14                      |
| 6. Der Bericht bes Lufas                                     |
| § 68. Die Beiffagungen Jesu von feinem Leiben 21 - 46        |
| 1. Die Steigerung ber Bestimmtheit                           |
| 2. Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes     |
| Marcus                                                       |
| 3. Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes     |
| Lufas                                                        |
| 4. Der Stater im Fischmaul 29                                |
| 5. Die Entftehung ber Weiffagungen Jefu von feinem Leiben 32 |
| 6. Jerufalem, bie Morberin ber Propheten, und bie Festrei-   |
| fen Jefu                                                     |
| § 69. Die Berflarung                                         |
| 1. Der synoptische Bericht                                   |
| 2. Der johanneische Bericht 50                               |
| 3. Auflösung bes Urberichts                                  |
| § 70. Die Bieberfunft bes Clias 61 - 63                      |
| § 71. Die Macht bes Glaubens 63-66                           |
| § 72. Die Rleinen                                            |
| 1. Die Einsegnung ber Rinber 67                              |
| 2. Der Rangstreit ber Junger 69                              |
| 3. Die Aufnahme eines Rleinen 70                             |
| 4. Das Aergerniß                                             |
| 5. Der hohe Werth ber Rleinen und Berlorenen 76              |
| 6. Die Berfohnlichkeit                                       |

| <u>Stite</u>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| § 73. Die Chescheibung                                                 |
| 1. Die Reise nach Judaa                                                |
| 2. Das Berbot ber Chescheibung                                         |
| 3. Die Chelofigkeit                                                    |
| § 74. Der Reiche                                                       |
| 1. Die Abfertigung bes Reichen                                         |
| 2. Die Reichen und bas himmelreich 93                                  |
| 3. Nifebemus                                                           |
| 4. Der Lohn der Aufopferung                                            |
| 5. Die Ersten und bie Letten                                           |
| § 75. Die Bitte ber Bebebaiben 100 - 102                               |
| Zwölfter Abschnitt.                                                    |
|                                                                        |
| Die Birtfamteit Jefu in Jerufalem . 103-160                            |
| § 76. Der Einzug in Jerufalem                                          |
| § 77. Die Berfluchung bes Feigenbaums und bie Tempelreinigung 110-113  |
| § 78. Streit über bie Berechtigung Jefu                                |
| 1. Die Frage ber Gegner Jesu                                           |
| 2. Die Abfertigung ber Gegner                                          |
| 3. Die beiben Sohne bes Weinbergbefigers 115                           |
| 4. Die Arbeiter im Weinberg                                            |
| 5. Die königliche Hochzeit                                             |
| 6 79. Der Rampf zwischen Jesus und feinen Gegnern 121 - 129            |
| 1. lleberficht                                                         |
| 2. Der Binegroschen                                                    |
| 3. Die Auferstehung                                                    |
| 4. Das höchste Gebot                                                   |
| 5. Der Sohn Davids                                                     |
| 6. Die Talare                                                          |
| § 80. Rebe gegen bie Schriftgelehrten und Pharifaer 130 - 138          |
| 1. Der Stuhl Mofe's                                                    |
| 2. Ein fturmisches Intermezzo ,                                        |
| 3. Das Trachten nach bem Borrang                                       |
| 4. Die Weheruse                                                        |
| 5. Das Blut bes Zacharias                                              |
| § 81. Rebe Jesu über bie letten Dinge                                  |
| 1. Ginleitung                                                          |
| 1. Einseitung       138         2. Der Zusammenhang ber Rebe       141 |
| a. Die Relation bes Matthaus 142                                       |
| b. Die Relation bes Lufas 143                                          |
| c. Die Urrelation                                                      |
| 3. Die Auflösung ber Urrelation                                        |

| <u> Seit</u> e                                        |
|-------------------------------------------------------|
| 4. Die Ermahnung zur Bachsamkeit                      |
| 5. Die thorichten und bie flugen Jungfrauen 156       |
| 6. Die Talente                                        |
| 7. Die Schafe gur Rechten und bie Bode gur Linten 159 |
|                                                       |
| Dreizehnter Abschnitt.                                |
| Die Leibensgefdichte 160 - 323                        |
| § 82. Gingang                                         |
| § 83. Die Auferwedung bes Lagarus                     |
| 1. Die Ironie bes Göttlichen                          |
| 2. Der Unglaube ber Martha                            |
| 3. Das Benehmen Jesu                                  |
| 4. Schiuß                                             |
| § 84. Die Salbung Jefu in Bethanien 190 - 210         |
| 1. Der Bericht bes Johannes                           |
| 2. Der Bericht bes Matthaus 193                       |
| 3. Der Bericht bes Marcus 194                         |
| 4. Entstehung bes johanneischen Berichts 190          |
| 5. Der Bericht bes Lufas 201                          |
| 6. Die theologische Chronologie 208                   |
| 7. Theologische Allwissenheit 21                      |
| 8. Die Chebrecherin bes vierten Evangelium 21         |
| § 85. Das lette Mahl Jefu                             |
| 1. Die Borbereitungen jum Baschamahl 210              |
| 2. Die Fußwaschung                                    |
| 3. Die Grundlage des Berichts von ber Fußwaschung 22  |
| 4. Das Wort Jesu über ben Berrather                   |
| 5. Die Gefinnung bes Berrathers                       |
| 6. Die Einsetzung bes Abendmahls                      |
| § 86. Der Seelenkampf Jefu in Gethsemane 247 - 250    |
| 1. Per Bericht ber Synoptifer 24'                     |
| 2. Der Bericht bes Bierten                            |
| § 87. Die Gefangennehmung Jefu                        |
| § 88. Das Berhor vor bem Sohenpriefter                |
| 1. Das Berhör vor Annas 26                            |
| 2. Der Urbericht                                      |
| 3. Der Bericht bes Lufas 26                           |
| 4. Auflösung bes Urberichts                           |
| 5. Die Berlaugnung Petri                              |
| 6. Das Enbe bes Berrathers                            |
| § 89. Das Berhor Jesu vor Pilatus                     |
| 1. Der Bericht bes Bierten                            |

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 2. Der Urbericht                                       |       |
| 3. Der Bericht bes Lufas                               |       |
| 4. Der Bericht bes Matthaus                            |       |
| 5. Auflösung bes Urberichts                            |       |
| 90. Die Krenzigung, ber Tob und bas Begrabniß Jefu 289 |       |
| 1. Der Bug nach Golgatha                               |       |
| 2. Der bittre Tranf                                    |       |
| 3. Die Berloofung ber Rleiber Jefu                     |       |
| 4. Jefus am Kreuz                                      |       |
| 5. Die Stunden bes Tobestages                          |       |
| 6. Der Tob Jesu                                        |       |
| 7. Der wirfliche Tob und bas Begrabnif Jefu            |       |
| 8. Die Chronologie ber Leibenswoche                    |       |
| 91. Ruhepunkt                                          |       |
| Vierzehnter Abschuitt.                                 |       |
| ie Gefchichte von ber Auferftehung und himmelfahr      | t     |
| Chrifti                                                |       |
| 92. Der Bericht bes Marcus                             |       |
| 93. Der Bericht bes Lufas                              |       |
| 94. Der Bericht bes Matthaus                           |       |
| 95. Der Bericht bes Rierten                            |       |
|                                                        |       |

#### Eilfter Abschnitt.

# Die ausdrückliche Offenbarung Jesu als des Messias.

#### \$ 67.

#### Das Bekenntniß Petri.

Enblich, nachbem Jesus schon immer Werke vollbracht, wie sie nur dem Messias möglich waren, die ihn also auch schon längst als solchen hätten kenntlich machen sollen, kommt es aussbrücklich zur Sprache, wer er sey, und wird seine messianische Würde in drei Formen bestimmt und deutlich anerkannt und offenbart. Zuerst bekennt Petrus seinen Glauben, sodann drückt Jesus selbst sein Siegel auf dieses Bekenntnis, indem er von der Rothwendigkeit spricht, daß er als Messias leiden müsse, und zum Schluß gibt auch der Himmel seinen Stimmel seinen dazu her, um dem Messias als solchem allgemeine Anerkennung zu verschaffen.

Wenn wir aber sagen, endlich kommt diese ausdrückliche Anerkennung zu Stande, so haben wir zunächst einen Widersspruch ins Auge zu fassen, in welchen zu dieser Ansicht und zu diesem Ausdruck der Bericht des Matthäus tritt.

#### 1. Der Bericht bes Matthäus.

Auch Matthäus will, daß wir die Sache so ansehen, als ob Jesus jest erst von den Seinigen und von diesen zu allererst Bauer, Kritif. III.

als ber Meffias erfannt worben fen, aber theils hat er in biefem Berichte felbst, theils in ber ganzen vorhergehenden Schrift Elemente, welche seine Absicht vereiteln.

Wenn Jefus bie Junger nach ber Meinung ber Leute fragt, so hat er zugleich bie Absicht, auch fie nach ihrer Unsicht über ihn zu fragen, wie er benn wirklich, nachbem ihn ber Rapport über bie Bolfsmeinung nicht befriedigt hat, Die Frage aufwirft: ihr aber, was meint ihr, bag ich fen? (Matth. 16, 16.) Dann aber war es unpassend, wenn Jejus vorher ichon ben Jungern bie gewünschte Antwort an bie Sand gab, indem er fle fragte: was meinen bie Leute von mir, bag ich fen, von mir bes Menschen Sohne? So konnte Jesus nur fragen, wenn es zwischen ihm und ben Jungern eine ausgemachte Sache mar, bag er bes Menschen Cohn, b. h. ber Meffias fen; bag aber bie Cache noch feinesweges fo weit gebiehen war, gibt ber Bericht bes Matthaus felbst zu verstehen, wo Jesus nachher bie Junger in einer Beise um ihre Unsicht befragt, Die es beweist, baf fie bisher fich über biefe Sache noch nicht geaußert, noch nicht orientirt hatten. - und wenn nachher die glückliche Antwort bes Betrus als eine folche bezeichnet wird, die ihm nur ber himmlische Bater habe eingeben fonnen.

Man hat zwar die Möglichkeit der Frage durch die Bemerkung sichern zu können gemeint, daß ", die Bezeichnung als des Menschen Sohn wenigstens nicht die gewöhnliche für den Messkas war"\*). Allein erstlich müßte derzenige, welcher diese Beshauptung ausstellt, beweisen, daß seine genaue Kenntniß von den christologischen Vorstellungen der Juden zur Zeit Zesu die richtige seh, und sodann dürste er nicht vergessen, daß wenn Zesus nicht etwa nur in einer Paradel von des Menschen Sohn spricht, sondern sich selbs als solchen bezeichnet, damit auch die Absicht verbunden ist, sich oder ihn als Messias zu bezeichnen. Aber selbst wenn in einer Paradel von des Menschen Sohn die Rede ist (3. B. Matth. 13, 41), ist es klar, daß Zedermann an den Messias und unter Umständen (Matth. 25, 31) an Zesum als

<sup>&</sup>quot;) Strauß 2. 3. 1, 531. Weiße 1, 321.

ben Menias benfen foll. Enblich bat ber Kritifer boch mur an ben Matthaus, beffen Beit, beffen Umgebung, Unfichten und Boraussehungen zu benten, und fest er fich auf biesen richtigen Standpunft, fo wird er nicht baran zweifeln, bag Matthaus, wenn er Jesum sich felbft als bes Menschen Gohn bezeichnen läßt, bie Absicht hat, ihn sich grabegu als Messias bezeichnen au laffen. Rury, Befus fpricht hier fo, ale ftehe bie Borausfegung, bag er ber Deffias fen, unter ben Jungern und gwifden biefen und ihm feft. Rurg, Matthaus hat einen fremben Bericht, welcher biesmal zuerft bie Anerkennung Jesu als bes Deffas im Rreife ber Junger hervortreten laffen will, bedeutend und fehr ftorend umgearbeitet, indem er biefe Boraudfetung fteben ließ, ja (in ber Seligpreifung bes Betrus) fogar noch weiter ausarbeitete und bennoch bie andere, Die fpatere Boraussehung, für bie Alles im Anfange ichon fertig ift, Die Boraussebung, baß bie Junger ihren Meister ichon langst als Meffias fannten, in ben Bericht hineingwängte. Er mußte fo verfahren, wenn er einmal ben Bericht bes Marcus burchaus mittheilen wollte und nicht beffer umarbeiten fonnte; benn, um nur Eines zu erwähnen, fcon vorher hatte er in ber That ben Jungern bas Befenntniß in ben Mund gelegt: bu bift in Bahrheit ber Cohn Gottes! ja nicht nur ben Jungern, fonbern ben Leuten überhaupt (E. 14, 33), was und nicht verwundern fann, da schon in ben erften Tagen nach feinem Auftreten fogar bie Blinden Besum icon ale ben Sohn David's erfannt hatten (E. 9, 27). Unmöglich fonnten baber bie Junger über bie Bolfoftimme befragt (6. 16, 14) fo fprechen, als ob es noch Niemandem in ben Sinn gefommen fen, baß Jejus ber Deffias fen; unmöglich ferner ift es, bag Jejus nach bem Befenntnig Betri ben Jungern verbieten fonnte, ben Leuten feine meffianische Burbe gu verrathen (16, 20), ba er ja schon in ber ersten öffentlichen Rebe, in ber Bergpredigt, fich bem Bolte offen als ben Deffias bezeichnet batte.

Nur im Bericht bes Marcus (C. 8, 27 — 30), welchem Richts bergleichen wie bem Bericht bes Matthäus vorangeht, fonnte Jesus fragen: "was sagen bie Leute von mir?" sonnte

er ferner, als ihn die Nachricht über die Volksmeinung nicht befriedigte, die Jünger fragen: "was aber meint ihr von mir?" und diesen, als Petrus ihn als den Messias bekannte, kurzweg verbieten, mit Andern von der Sache zu sprechen.

Die Darstellung bes Marcus hat Matthäus nicht nur durch und durch paralysitet, sondern auch nach einer andern Seite hin hat er sie in einem einzelnen Zuge in Verwirrung gesett. Ginige, berichten die Jünger, halten dich für den Täuser, andere sür Elias, andere meinen, du seizest Jeremias oder einer der Propheten. Also drei Classen! Es mußten aber viere seine, da diesenigen, die Jesum für den Jeremias halten, von densenigen verschieden sind, die ihn überhaupt für einen der Propheten halten \*). — Matthäus hat also seine Bereicherung der jüdischen Christologie sehr ungeschiedt in das dritte Kach eingeschoden, in welches Marcus nur diesenigen untergebracht hat, die Zesum sür einen der Propheten hielten.

Der Fleiß bes Matthaus hat noch mehr zu Stande gesbracht, er hat den Bericht des Marcus um sehr große, sehr wichtige neue Entdeckungen bereichert, aber leider können wir dieselben nicht approbiren.

#### 2. Der neue Name bes Simon. Matth. 16, 17. 18.

Als Petrus bekannt hatte: ", bu bist ber Christus, ber Sohn bes lebendigen Gottes" — nach Marcus sagt er nur: ", bu bist ber Christus" b. h. ber Gesalbte, ber Messias; nach Lukas: ", du bist ber Gesalbte Gottes" — da sagt Zesus mit einer pauslinischen Bendung: ", selig bist du Simon Sohn bes Jona, benn Fleisch und Blut (Gal. 1, 17) haben dir das nicht offensbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus" nämlich ein wahrer Fels und Petrus sollst du jett heißen. Unpassende Episobe, da wie bei Marcus sogleich das Verbot, daß sie Niemandem ihn als den Wessias verrathen sollsten, folgen müßte, und dieß Verbot, wenn es wie im Bericht

<sup>&</sup>quot;) Wilfe, p. 367.

bes Matthäus nach ben Verhanblungen über ben neuen Namen bes Simon und sogar nach ben weiteren Verhanblungen über ben Grund ber neuen Kirche folgt, viel zu spät kommt! Unpassenbe Cpisode, wenn ber neue Petrus sogleich barauf (V. 23) Satan gescholten wird!

Werm aber auch Matthäus die Namengebung hier sehr am unrechten Orte eingeschoben hat, so hat er sie boch wenigstens durch das Bekenntniß Petri motivirt; der Vierte, der sie ihm nachschreibt, hat sie in die Luft gestellt, wenn er die Sache und so beschreibt, daß Zesus sogleich in dem ersten Augenblick, wo er den Simon zu Gesichte bekommt, ihm entgegen rust: du sollst Kephas heißen. Matthäus glaubte in der Art, wie er es gesthan hat, die Notiz des Warcus, daß Simon von Zesus den Beinamen Petrus erhielt, motiviren zu können, der Vierte bestümmerte sich um das Motiv nicht und brachte es nun heraus, daß der Scharsblick Zesu so zestsen von Zesus bein ersten Andlick in Petrus den Felsen erkannte.

Spater (C. 6, 68—70) benust der Vierte den Bericht bes Matthaus fleißiger und läßt er den Petrus sehr geziert, nach der eben so gezierten Frage, ob sie ihn auch wie Undere verlassen wollten, versichern: wir glauben und haben erkannt, daß du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist \*). Wie endlich im Bericht des Matthaus Petrus Satan gescholten wird, so hat der Vierte, der den Widerspruch wohl bemerkte, wenigstens dassür gesorgt, daß nach dem Besenntniß Petri (V. 70) Jesus einen seiner Jünger einen Teusel nannte.

Der andere Zug im Bericht bes Matthäus, daß Jesus erklärt, auf Petrus wolle er seine Kirche gründen, ist im vierten Evangelium auch nicht übergangen worden: Zesus besiehlt hier dem Petrus seine Lämmer zu hüten; um den Ernst des Austrags zu erkennen zu geden, sagt er ihm dreimal: "weide meine Lämmer" und um seine Bürdigkeit, um seine Berechtigung zu diesem Borzug zu beweisen, nuß er die Frage des Herrn, ob er ihn

<sup>&#</sup>x27;') Soh. 6, 69: οὐ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ νίὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώντος. Matth. 16, 17 οὐ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ νίὸς τοῦ Θ. τ. ζώντος.

mehr als die Andern liebe, bejahen (E. 21, 15 — 17), — eine sehr gezierte Nachbildung des Berichts, den wir im Evangelium des Matthäus lesen.

# 3. Der Grundstein ber Rirche. Matth. 16, 18. 19.

Wenn Calvin den Mann zu Rom wegen der Behauptung, daß Betrus als das Fundament der Kirche von Zesus proclamirt werde, den "Antichrist" nennt \*), so muß es sich der Kristier auch gefallen lassen, der Antichrist zu heißen. Denn handelt es sich um die richtige Erklärung jener Worte Zesu im Evangelium des Matthäus und — setzen wir hinzu — jenes Austrags, den Petrus im vierten Evangelium bekommt, der aber, wie wir sahen, mit jenem Ausspruch Zesu im ersteren Evangelium Eines und dasselbe ist, so ist es nicht nur eine Behauptung, nicht nur eine Fiction, was der Mann zu Rom sich hat zu Schulden kommen lassen, sondern die richtige Erklärung der bestressenden Worte des Evangeliums. Diesem Manne wird der Kritifer, so weit er zugleich Ereget ist, unbedingt beistimmen und die Duälereien, die sich vielmehr der buchstabengläubige Protesstant hat zu Schulden kommen lassen, herzlich bemitleiden.

Die Protestanten, um die spätern Hämmlinge nicht zu erswähnen, d. h. um bei dem Einen Calvin — einem Manne! — stehen zu bleiben, fragen: sieht man denn nicht, daß der Antischrist auf die Person des Petrus überträgt, was eigentlich von dem Glauben des Petrus gesagt ist? \*\*) Der Antichrist kann aber in der That nicht anders; so lange er noch den Gebrauch seiner Augen hat und sich nicht dazu verstehen kann, sie mit Gewalt schielen zu lassen, wird er auch zugestehen mussen, daß wenn Petrus als diese Person, natürlich als die Person von so sestem Glauben hingestellt und mit den Worten: du bist Petrus!

<sup>&#</sup>x27;) 3u Matth. 16, 18: Romanus Antichristus fingit Petrum vocari Ecclesiae fundamentum.

<sup>&</sup>quot;) Quis non videt, quod (Antichr.) transfert ad hominis personam, de Petri fide in Christum dictum esse?

ben Andern präsentirt wird, diese Person, natürlich diese Person mit diesem Glauben, der Feld ist, auf welchem die Kirche gezgründet werden soll.

Aber, fagen bie Protestanten weiter, wenn Jesus ben Betrus namentlich anrebet, fo geschieht es nur, weil Betrus im Ramen Aller Jefum befannt hatte; eben beshalb aber bezieht fich ber Ausspruch bes Herrn auch auf alle andern Junger \*). Endlich wird boch einmal bie Beit fommen, wo bie Sprache nicht mehr von ber Theologie ihres Charafters, Sprache ju fenn, beraubt werben wird. Kann es wohl ftarfer und gewaltiger als etwas nur bem Betrus von Gott Gegebenes, alfo fo ju fagen als ein perfonliches Brarogativ bes Betrus bezeichnet werben, baß er in Befu ben Gefalbten erfaunte, ale wenn gefagt wirb. bas habe ihm nur ber Bater im Simmel offenbaren fonnen? Spricht berjenige, bem fo eben erft etwas von oben offenbart wirb. im Namen ber Unbern beren Ueberzeugung aus? Dufte fich ber Bater im Simmel banvifchen legen, wenn Betrus weiter Richts zu thun brauchte, ale bie Ueberzeugung ber Anbern ausgusprechen? - In ber Schrift bes Marcus fann es allenfalls fo fenn, bag Petrus bie Ueberzeugung ber Unbern ausspricht, in ber Schrift bes Matthaus ift es anbere geworben und ber Bierte hat beren Unschauung richtig verarbeitet, wenn er es barauf ankommen läßt, bag Betrus mehr als bie Unbern ben Serrn liebt, che er ihm bie Aufficht über bie Seerbe beffelben übertragen werben läßt.

Aber, sagt man enblich, wenn Petrus nachher, als er nichts vom Leiben Jesu wissen wollte, Satan genannt wird, wenn bies boch nur heißen könne, er sey dem Satan gleich, ja wenn er überhaupt in diesem Zusammenhange Satan gescholten wird, so ist es doch klar, daß nur der Glaube und nicht Petrus als diese Person als Saule und Grundlage der Kirche bezeichnet wird. Weint ihr also, es komme dem Antichristen in den Sinn, zu meis

<sup>&#</sup>x27;) Cafvin: At Christus Petrum unum nominatim alloquitur: nempe sicuti unus omnium nomine Christum confessus fuerat dei filium, ita vicissim ad unum dirigitur sermo, qui tamen peraeque ad alios pertinet.

nen, Petrus folle hier mit Haut und Haaren und als dies mit Haut und Fleisch überzogene Knochengerüste als der Grund bezeichnet werden, auf welchem die Kirche gegründet wird? Er mit diesem Glauben ist der Grund der Kirche, wie er nachher wegen seiner irdischen Gesinnung ohne ängstlichen Hinterhalt selbst Satan genannt wird.

Aber wie kann ein Mensch, ber sich so vergeht, daß er Satan gescholten werden muß, zum Grund der Kirche bestimmt werden? Darüber wird sich der Kritiser nicht in der Weise wie ihr den Kopf zerbrechen und beide Seiten des Gegensaßes absschwächen: nein! er sagt: Matthäus hat in den Bericht des Marcus nicht nur ein neues Clement eingeschoben, — sondern auch sehr ungeschickt eingeschoben, da er dem Marcus ziemlich mechanisch einen Zug nachschrieb, den er, wenn er nur ein wesnig restectiet hätte, nothwendig hätte unterdrücken oder, so wie es der Vierte that, völlig umändern mussen. Petrus, das Fundament der Kirche, durste nicht satanisch sich ausstühren, oder sollte durchaus ein Satan ausstreten, so hätte diese Rolle ein Anderer, etwa Judas übernehmen mussen.

Der romische Antichrift hat bie Borte, welche bas Diplom Betri bilben, richtig erflart, ber fritische Untichrift gibt ihm in Diefer Erklärung Recht, entzieht ihm aber bas Diplom, wenn er fich barauf, wie auf eine gottliche Sanbichrift beruft, um feine Sierarchie als gottliches Werf zu beweifen. Dies Diplom hat feine Hierarchie nicht erst eingeführt ober in voraus, ehe sie eriftirte, legitimirt, sondern es ift von der schon bestehenden biergr= chischen Anschauung, von einer Anschauung, ber Betrus schon als ber Kurft ber Kirche erschien, bictirt und Matthaus ift ber erfte, ber es geschrieben hat. Jenes Wort Chrifti ift ber Beweis ber ichon bestehenben Sierarchie, es ift ber Ausbrud ber Berechtigung, welche bie Sierarchie fur fich voraussette. Der bibelgläubige Broteftant war nicht im Stande, bem Manne gu Rom bies Diplom zu entreißen; erft ber fritische Untichrift fann es, nachbem er baffelbe vibimirt, als richtig anerkannt und ge= zeigt hat, bag bas Siegel und bie Unterschrift nicht von Gottes Sant, fonbern von ber Sant ber Geschichte hertommen, von eis ner Hand, die indessen viel neue und ganz andere Diplome ausgesertigt hat. Lassen wir also dem Manne zu Rom seine Handsschrift; eregetisch, wie die Protestanten meinten, werden wir sie nicht zu nichte machen; sondern wenn es die Hierarchie selbst ist, die in diesem Diplom sich selbst berechtigt hat, so hat die Menscheit indessen neue Diplome geschrieben, welche jenes alte längst, aber nur durch ihren reicheren und würdigeren Inhalt widerlegt haben.

Die Schlüssel des Himmelreichs und die Gewalt zu binden und zu lösen, hat Matthäus erst dem Petrus in die Hand gesgeben \*) und diese Gewalt etwas inconsequent bei einer andern Gelegenheit den Jüngern überhaupt übertragen (C. 18, 18). Sonst d. h. bestimmter, im Urevangelium bezeichnet Iesus die Upostel nur als Boten, Gesandte, Lehrer, die das Himmelreich der Welt verfündigen sollen, aber nicht als Gemeindevorsteher, nicht als Gewalthaber, welche hierarchisch das Verhältniß der Einzelnen zum Himmel bestimmen sollen, d. h. erst zur Zeit des Matthäus war die Hierarchise schon ein so wesentliches und mächztiges Clement der Kirche geworden, daß ein Evangelist, der das mals schried, nicht umhin konnte, die Voraussehungen derselben durch den Mund Zesu zu bestätigen. Matthäus ist auch der erste Evangelist, der es gewagt hat, das Wort, "Kirche" Exalposca in den Mund Zesu zu verlegen (16, 18, 18, 17).

Marcus weiß von allen biesen Dingen noch Nichts und in seinem Werke hat die Frage Zesu nach der Volksmeinung, nach der Meinung der Jünger und die Antwort des Petrus allein ihre richtige Stellung und Bedeutung, da noch Niemand Zesum als den Messiss erkannt hatte und selbst nicht lange vorher, wie Marcus zu bemerken nicht unterlassen hatte, das Herz der Jünger noch verschlossen war (C. 6, 51. 52).

Wenn aber ber Bericht bes Marcus afthetisch richtig moti-

<sup>\*)</sup> Die Belehnungsformel hat er bem A. T. entlehnt: Jes. 22, 22 nat duow abro ry nketda dinor Aavid . . . . . nat avolges nat ode koraa b annekelwe, nat-nkeiset nat ode koraa b annekelwe, nat-nkeiset nat ode koraa b avolgwe.

virt ift, so ist damit noch nicht nothwendig verbunden, daß er geschichtlich richtig ist.

# 4. Der Urbericht. Marc. 8, 27 - 30.

Bie? In einem Manne, ber jo fürchterliche Bunder verrichtete, ber nichts als Wunder that und bie allgemeine Aufmertfamteit in bem Maage auf fich gezogen batte, baß er überall, wohin er fam, von ben Saufen fogleich umringt murbe, in einem Manne, beffen Bunberfraft man jo viel Bertrauen ichentte, baß man gleich, wenn er in eine Stadt fam, bie Rranfen gu ihm auf ben Markt brachte, follte man nicht langft ben Deffas erfannt haben? Bibt es eine abgeschmacktere Unmöglichkeit? Befus muß biefe gabllofen, biefe himmelichreienden Bunder perrichten, weil er ber evangelischen Unichauung als ber Meffias gilt, er muß fie verrichten, um fich als Meffias zu beweifen : und Niemand erkennt in ihm ben Deffias? Ift benn nicht jeber driftliche Lefer, wenn er biefe Bunber fieht, überzeugt, baf biefer Mann ber Meffias ift, und weiß er nicht, bag biefe Bunber ben 3med haben, Diesen Mann ihm als ben Meffias zu beweifen? Und Diemand unter bem Bolfe foll ben finderleichten Schluß gemacht haben, ber gewaltige Bunberthater muffe ber Meffias fenn? Diefer Schluß bes Rinber-Ratechismus foll für ein ganges Bolf, foll auch fur bie Junger zu schwer gewesen fenn? Mit was für Kinbern muß fich Jefus umgeben haben, unter was für einem armseligen Kinbervolfe muß er aufgetreten fenn! Rein! biefe Junger, biefes Bolf waren nicht einmal Rinber in bem Ginne, in welchem man bier von Kinbern allein fprechen fonnte, fie maren Sauglinge, in benen bie erfte Spur ber Menschlichkeit noch nicht zu finden ift, fie waren noch meniger; benn ein Saugling fann boch feinen Bflegern ichon entgegenlächeln und weiß fie von Andern zu unterscheiben; fie waren lebloje Buppen, fie waren Nichts, fie waren weniger als Nichts.

Dieser fürchterliche Pragmatismus bleibt entsehlich und fürchterlich, auch nachdem er sich für uns aufgelöst hat, ba es für uns feine Wumberberichte mehr gibt. Es bleibt babei : es

ist selber bas allergrößte evangelische Wunder, daß das Bolf in diesem Wunderthäter nicht längst schon den Messias erkannt hatte, und wenn Marcus sagt, die Jünger hätten sich deshald über das Wandeln Jesu auf dem See so übermäßig entset, weil sie aus der wunderdaren Brotvermehrung noch nicht erkannt hätten, wer Zesus sey, denn ihr Herz sey noch verschlossen und dickhäutig gewesen, so ist auch das ein enormes Wunder, aber ein Wunder, welches nur der Evangelist geschaffen hat. Marcus hat das Herz der Jünger mit dieser dicken Haut ungeben.

Fällt nun mit den Wunderberichten dieser Pragmatismus zusammen, so könnte doch noch das Eine bestehen bleiben, daß die Jünger erst spät den Herra als den Messias erkannten, und zwar bei einer Gelegenheit, als ihr Meister sie über die Volksmeinung befragte. Umsonst! daß den Etuas der als den wiesder auserstandenen Täuser oder als den Etias oder als Einen der Propheten, der zum zweitenmale in die Welt gekommen sen, betrachteten, geschah und geschieht in dem Evangelium nur unter der Voraussehung, daß Jesus Wunder thut, wie es dem Täuser, wenn er wirklich aus dem Grade zurücksehte, oder eisnem Etias oder einem der alten Propheten zusommen mußte (Marc. 6, 14.). Diese Volksmeinung — die sich und so sich sowes Auchwert des Marcus bewiesen hat — ist also auch ummöglich und mit ihr fällt das Bekenntniß Petri, welches nur im Contrast zu ihr Bestand hat, zu Boden.

Nichts kann sich im Berichte aufrecht erhalten. Zum Uesbersluß können wir noch fragen, ob denn nicht Jesus, der immer mit den Jüngern umherzog, also dasselbe was diese ersahren mußte und in Betracht der in den Evangelien vorausgesetzten Dummheit und Beschränktheit der Jünger besser als diese die Geister zu prüsen wußte, besser als sie die Volkskimmung zu ersgründen und die öffentliche Meinung zu erkennen verstand?

Die Junger hatten zwar einmal eine furze Miffionsreise unternommen, und ce ware möglich, daß sie auf berselben Mansches erfahren hatten, was ihrem Meister verborgen geblieben war. Als ob sie auf einer so turzen Reise mehr erfahren fonnsten, als ber Herr währenb seiner ganzen Wirksamseit, die ihn immer mit bem Bolf in Berührung brachte, als ob nicht seit ihrer Rücksehr (C. 6, 30) viel Zeit verflossen wäre, als ob nicht biese Missionsreise nicht nur sehr kurze Zeit gebauert hat, sondern auch nur im Kopfe bes Evangelisten angetreten und zusrückgelegt wäre.

Und warum muß Jefus gerabe auf einer Reise burch bic Dörfer von Cafarea Philippi begriffen fenn, als er bie Junger nach ber Meinung bes Bolfes fragte und bie breifache Unficht erfuhr, die in einer andern Beise von bem Evangelisten oben icon betaillirt war, ale es bieg, bag Berobes in Jefus ben wiedererftandenen Täufer fah, andere aber in ihm ben Glias, andere einen ber Propheten vermutheten? Alfo Serobes ficht jest mit seiner Unficht nicht mehr allein? Er hat Proselvten gefunden? Ach mas! Dben mußte Berobes in Jefus ben miebererftandenen Täufer feben, bamit unter Anderen Marcus Gelegenheit befam, bas Enbe bes Johannes zu berichten, ben Glias mußten einige in Jefus vermuthen, weil Marcus im Begriff ift, Thaten Jeju zu berichten, Die Gliabartig find, und einen ber Propheten mußten Unbere in Jesus sehen ber lieben Symmetrie wegen. Aber warum muß nun Jesus, wenn er von biefen Boltomeinungen horen foll, in die Umgegend von Gafarea Philippi reifen? Damit er, fo peinlich ift biefe Unschauung! in ber Rabe ber Wegend fen, wo fich Marcus bie Beroben und bas bamalige Urtheil bes Berobes über Jesum ausgesprochen benft, bamit er in ber Rabe einer Stadt fen, beren Beiname an bie Beroben erinnert.

Wenn nun die Wunderberichte für und nicht mehr eristiren, d. h. wenn wir dis jest noch kein Wort gehört haben, was und über Zesum und dessen geschichtliche Eristenz auch nur im mindesten unterrichten könnte, wenn selbst der leste Bericht des Marcus sich und aufgelöst hat, so könnte der Theologe sich dennoch noch zu guter lest in und regen und in der Angst der Berzweislung den immer noch ächt theologischen Schluß ziehen, also seh dem wenigstens das geschichtlich, daß Zesus erst in der letztern Zeit seines Lebens von seinen Jüngern als Messias anerkannt sen. Ist wieder Richts, weil es noch theologische Duä-

lerei ift! Woher will man benn einen Schluß auf bie geschichtlichen Berhältniffe gieben, wenn alle Data, Die wir benuten fonnen und follen, und unter ben Sanden verschwunden find? Gin Meffias, ber nicht Bunber thut und nicht unaufhörlich Bunber thut, ift unmöglich, ift ein Unbing. Jefus fonnte fich nicht felbst für ben Deffias halten und nicht verlangen, bag man ihn als folden anerkennen folle, wenn er feine Bunber that, und ben Bwölfen, Die ja langst fur und nicht mehr eriftiren, fonnte es nicht in ben Ginn fommen, ihn fur ben Deffias zu halten, wenn fie ihn nicht Wunder verrichten faben. Jefus tonnte erft als ber Meffias gelten, als er Bunber that, Bunber that er aber erft, als er im Glauben ber Gemeinde als Deffias auferftand, und bas war Ein und baffelbe Factum, bag er als Meffias auferstand und baß er Bunder that. War boch biefe feine Auferstehung, biefe feine Offenbarung ale bes Meffias bas Bunber aller Bunber und biefes Bunber aller Bunber, von meldem alle andern Bunber natürliche Folgen waren, war bie Auferstehung und bie geiftige Geburt bes Meffias, weil fie eine Thatfache bes religiofen Bewußtfeins war.

Daß Marcus jest erft auf ber Reise nach Cafarea Philippi bie Deffianität Jesu ben Jungern offenbar werben läßt, namlich jest, wo bie Laufbahn Jefu balb zu Enbe ift, haben wir bereits früher baraus erflart, baß Marcus noch eine Art von Gefühl bavon hat, bag Jefus nicht vom Bolf, auch nicht von feiner nahern Umgebung in jener platten Beije, wie es fich bie Spatern vorftellten, ale ber Deffias erfannt und anerfannt morben fen. Seine Auffaffung und Darftellung ber Sache ift bie in bie Bergangenheit übertragene spätere Entwicklung, burch welche es endlich zu einer driftlichen Gemeinde fam, für welche Jefus ber Meffias geworben mar. Außerbem leitete ihn ein fünftlerischer Inftinct, welcher ihn bewog, bas Intereffe, bie Entstehung bes Glaubens fich allmählig entwideln zu laffen, fo baß erft nach einer langern Wirtfamteit Jefu, ja fast erft am Schluß berfelben ber Glaube im Rreife ber Junger entfteht und nachher erft, nachbem im Blinden von Jericho ber Vorbote ber größeren Schaar von Gläubigen ben Seren begrüßt hat, beim feierlichen Einzuge in Jerusalem der Glaube des Bolfs reist wird und sich ausspricht. Freilich mußte diese fünstlerische Anlage völlig wieder verdorben werden, wenn Zesus Wunder thut und als Messias Wunder thun muß, die ihn jedem Kinde als Messias hätten tenntlich machen müssen. Wir können daher den Matthäus eben nicht sehr schwer anklagen, wenn er jene Anlage, die er noch mechanisch ihrem äußeren Gesüge nach in seinem Werke beibehalten, etwas roher dadurch durchfreuzt hat, daß er Jesum schon vorher offen sich als Messias bezeichnen und nicht wenige ihn als solchen anerkennen läßt. Und der Vierte hatte eben kein besonderes Kunstwerk zu zerstören, wenn er die Sache so darstellt, daß von vornherein Jeder, der da nur wollte, wisen konnte, daß Jesus der Messias sey.

Bon ben zahlreichen Folgen, die sich aus dem gewonnenen Resultat ergeben, haben wir jest einige hervorzuheben, die sich auf die Bezeichnung des Messias als des Menschen Sohnes beziehen.

#### 5. Der Meffias ale bes Menfchen Cohn.

In ber Weissaung, wie in der Erfüllung war der Messstas nur ein ideales Product des religiösen Bewußtschns, als simulich gegebenes Individuum hat er nicht eristirt. Alles, was dem religiösen Bewußtschn gilt, ist immer nur seine eigne That und Schöpfung. Selbst der Dalais Lama ist als solcher das Werf und Geschöpf seiner Diener.

Die Bezeichnung bes Meffias als bes Menschen-Sohnes wurde erst geschaffen, als für bas christliche Bewußtsein der Messas existirte, und wurde erst spät geschaffen, da er zuerst in der Schrift bes Marcus vorkommt.

Der außere Stoff bes Namens ist aus der bekannten Stelle im Buche Daniel entlehnt, wo beschrieben wird, wie der Messtad auf den Wolfen des Himmels wie eines Menschen Sohn, d. h. überhaupt in menschlicher Gestalt dem Throne des Alten der Tage nahet, und allgemein anerkannt wird es jeht, daß aus diesem Stoff durch die christliche Umarbeitung die Gestalt entskanden ist, in welcher, wie ihr bezeichnenbster Name sagt, die

menschliche Natur eine Frucht erzeugt hat, in ber sie selbst als ber mahrhafte Mensch wiedergeboren und verklart ift.

"In ber Bahl bes Musbruds," fagt Beiße, inbem er voraussest, bag ihn Jefus fich felbft gewählt und gebilbet habe, " gibt fich neben bem erhabenen Gelbftgefühl bie eble Beicheibenbeit fund, welche ben hohen Ginn, ben fie ausbruden will, nicht marktichreierisch aufbrangt " \*). Von bem Rubm biefer Bescheibenheit, Die sich innerlich boch noch über ben erhabenen Sinn bes Ausbrude und über bie Schwierigfeit, welche ber geheimnisvolle Titel für bas Rachbenfen ber Borer haben follte, fiseln wurde, haben wir Jesum befreit. Go wie ber Ausbrud entstand, war er flar, jedermann flar, ber ihn zu horen befam, und fern bavon bescheiben zu senn, ift er vielmehr ber Musbruck ber höchsten Berehrung, welche in Jesus erft ben mahren Menfcben, Die mabre Frucht ber Battung fab. Gine Geite hat er aber boch, wo er eine Berablaffung bezeichnet, nur muffen wir bie Natur berielben richtig auffaffen. Er bezeichnet bie Bermenschlichung ber Religion, Die Einkehr ber Religion in Die Menschlichkeit und bas Berabziehen bes jubifden Bewußtsenns, welchem bas Sochfte nur ber jenfeitige Gine war, in bem Ginen, ber hier auf Erben unter Menschen Mensch ift. Darin liegt bie anziehende Kraft bes Ausbrucks. Da er aber boch wieber religios ift, so entfrembet er nothwendig bie Battung von ihrer Frucht, von ber Frucht, in die fie ihre gange wefentliche Kraft hineingeworfen hat, und macht er felbst bie menschliche Erscheinung, in welcher bas religiose Bewußtseyn ber Menschheit bie Menfcheit anschaut, ju einem jenfeitigen transscenbenten Begenftanbe.

Alle Folgerungen, die man aus dem Gebrauche, den Zesus von diesem Ausdrucke gemacht habe, ziehen will, sind unbegrünsdet, da Zesus ihn nicht gebrauchte. Alle sene Antworten auf die Frage, wie der messianische Plan Zesu beschaffen gewesen seh, od er zugleich ein politischer oder rein idealer war, diese Antworten sind dadurch hinreichend gewürdigt, das wir sie vers

<sup>\*)</sup> I. 324, 325.

geffen und bie Frage ftreichen. Berfuche es nur noch Jemand, die Frage wieder aufzustellen und gar zu beantworten, ebe er die Sprüchelchen, die er bagu nothwendig hat, bem Feuer ber Kritif entriffen hat. Die Evangelien, ale eine Schopfung ber Gemeinbe. lehren und auch nur, wie bas Simmelreich, b. h. ber Gebante bes himmelreiches bamals, als er entstand b. h. in ber Gemeinde verstanden wurde. Und scheint es bann, wie g. B. auch Weiße fagt, indem er und freilich nach feiner Boraussenung über bas Bewußtseyn Jefu aufflaren will, bag es ibeal aufgefast fen \*), so ift auch biese Borftellung noch fehr zu berichti-Allerdings ift bas Simmelreich ber Gemeinde nicht bas Meffiadreich ber Propheten und jum Theil ift es richtig, wenn man fagt, ber ,, altteftamentliche Begriff bes Gottesreiches fen im N. T. umgebilbet und vergeistigt"; allein wenn bie politische Buth bes prophetischen Messias und bie wunderbare materielle Bergierung bes alttestamentlichen Gottedreiches von ber Gemeinbe fern gehalten wurde, fo murbe bas Alles boch mir in bem Ginne fern gehalten, baß in ber Bufunft alle biefe ichonen Dinge wie-In ber Bufunft ift ber Kampf bes himmelreiches berfehren. mit ber Welt boch wieber zugleich ein politischer - (mit Rom, ber Sure von Babylon) — und in ber vollenbeten Aufrichtung bes himmelreiches fehlt auch bie wunderbare Materie und bas materielle, fehr funliche Bunber nicht. Doch wir brauchen nicht einmal fo weit in die Bukunft zu feben, Jefus thut ja bereits Bunber, Die so start und schlagend sind, wie sie nur ein Brophet von feinem Meffias erwarten fonnte. Das religiofe Bemußtfenn fann ben Materialismus bes Wunders nicht entbehren, weil es felbst bann noch, wenn es ben Beift zur Parole macht, ben wirklichen Beift, Die geistige Bermittlung nicht fennt.

Wie im Ganzen und Großen, so ist es auch im Kleinen, baß uns die richtige Auffassung bieses Verhältnisses vor vielen Dualereien bewahrt und uns der Muhe überhebt, Jesum zu eisnem in endlichem Sinne doch gar zu klugen Manne zu machen, bem seine Klugheit dann doch wieder zu Nichts hilft und der

<sup>°)</sup> I, 327.

immer von bem Schrectbilbe, bem er entfliehen mochte, verfolgt wird. Go berichtet Marcus (8, 30), Jefus habe fogleich, als Betrus jenes Befenntniß ablegte, ben Jungern verboten, Jemanbem etwas bavon zu fagen. Er wollte nämlich, fagen bie Theologen und apologetischen Pritifer \*), auf die judischen Erwartungen und Einbilbungen von bem Meffias nicht eingehen. Ueber bas Schrectbilb, bas Jesu immer im Ruden gestanden haben War bas wohl ein Beweis von jenem vermeintlichen " Nichteingehen - Wollen", wenn Jefus Bunber that, wie fie faum ein Prophet in seiner Phantafie fich hatte vorstellen tonnen? Ift bas ein Mann, ein wirklicher Mann, ber mit einem Schredbilbe, von bem er fich verfolgt glaubt, nur in ber 21rt fertig zu werben sucht, bag er vor ihm flieht und es nicht einmal bei Namen genannt wiffen will? Ift es nicht vielmehr bie Bflicht bes Mannes, auf folche Popange loszugehen und fie im Angesicht ber Anbern zu zerlebern? Und bas war wohl auch Die rechte Art, Die Junger, Die jum erstenmale ihn als ben Deffias erfannten und befannten, über bie Urt und Beise, in ber er es fen, ju belehren, wenn er weiter nichts bei biefer Belegenheit zu fagen weiß, als baß fie mit Riemanbem bavon foreden follen?

Jesus verbietet den Jüngern, von der Sache mit Andern zu sprechen, weil es der Pragmatismus des Urevangeliums so haben will, weil der Glaube des Bolks erst später in der Weise, wie wir es gesehen haben, entstehen soll. Lukas, auf dessen Bericht wir noch einen Blick werfen,

#### 6. Der Bericht bes Lufas. 2. 9, 18 - 23.

Lufas hat biefes Berbot mit bem folgenden Worte Jesu, bag ,, bes Menschen Sohn " \*\*) leiben muffe, in Zusammen-

<sup>1) 1.</sup> B. Beife, I, 530.

<sup>&</sup>quot;) Run? haben Marcus und Lufas, die beibe baffelbe Wort hier feten, auch die Borffellung gehabt, bag es nicht fo nahe, nicht fo bestimmt wie bas andere ben Meffias bezeichne?

Bauer, Rritif. III.

bang gefest, wenn er bie Sache jo barftellt, baß Jefus meine, fein bevorftehendes Leiden fen ber Grund, weshalb fie Rieman= bem feine meffianische Sobeit - als ob fich fo etwas unter ben Scheffel ftellen laffe! - perrathen follten \*). Allein ben unbestimmten Anklang von Busammenhang, ben er hier zu vernehmen meinte, hat Lufas am allerwenigsten sich beutlich machen fonnen, Lufas, ber im Augenblid nachher ber Unbesonnenheit fabig war, Die Schage ber Siebilg im Namen bes Beren bie Damonien austreiben zu laffen (G. 10, 17). Wir bemerfen nur, bag nach bem Bragmatismus bes Urevangeliums bie Unerfennung Jefu als bes Meffias nothwendig mar, gerabe um feine Leibend : Stunde herbeiguführen, bag Lufas, indem er feine Reflerion in ben Tert schob, Die nicht unwichtige Bemertung bes Marcus, bag Jejus jest anfing, offen und ohne Rudhalt von ber Nothwenbigfeit feines Leibens zu fprechen, ausließ, und baß eben in ber Schrift bes Marcus biefes Bort von bem Leiben feine ursprungliche und paffenbe Stelle bat als Contraft ju bem Aufgange bes Lichts, in welchem jest ber Berr ben Jungern erfchien, und zu bem ,, fleischlichen " Bunfche Betri, fein Meifter moge bes Leibens überhoben fenn. Diefe Scene, bag Betrus ben herrn anvact und ihm bringend gurebet, er folle an bergleichen Dinge nicht benfen - Matthans hat bie Borte gebilbet: "ba fen Gott vor, Berr! bas wird bir nicht geschehen!" baß Jefus fich umbreht, bem Betrus broht und wehrt und fagt: hebe bich weg von mir, Satan - bu bift mir ein Mergerniß! läßt ihn Matthaus hingufugen \*\*) - bu bentft nicht, was Gotted, fonbern mas ber Menschen ift: - biefe Scene hat Lufas ausgelaffen und ber folgenden Rebe Befu, bie er bennoch bem Marcus nachichreibt, ber Rebe über bie Rothwendiafeit, baß auch seine Nachfolger leiben muffen, ihr nachstes Motiv geraubt.

Daß er ein Zwischenglied ausgelassen hat, muß Lufas selbst noch verrathen, wenn er ben Uebergang zu dieser Rebe mit ber Bemerkung bilbet: ", er sagte aber zu Allen" (9, 23), mit einer

<sup>&#</sup>x27;) Lut. 8, 21. 22 παρήγγειλε μηδενί είπεῖν τοῦτο εἰπών· ότι δεί ....

<sup>&</sup>quot;) Matth. 16, 23. Bergl. v. 27 und 13, 41.

Bemerkung, die boch nur ihre Stelle hat, wenn die Verhandlung mit einem Einzelnen voranging.

Wir muffen zugestehen, bag Lufas, wenn er unbestimmt fagt, Jefus iprach zu Allen, ein fleines Berfeben bes Marcus sum Theil wieder aut gemacht bat. Der Urevangelift bat namlich in feinem Berichte bie Steigerung angebracht, bag nach ber Frage Jefu, für wen ihn bie Junger hielten, Betrus auftritt, baß berfelbe wieber auftritt, als Jejus von feinen Leiben fprach, baß Jefus, als ihn Betrus gewaltsam pacte und ihm gurebete, fich umbreht und bie Junger alle ins Auge faßt, indem er ben Betrus Satan fchilt, und bag er nun endlich auch ben Saufen herbeiruft, bamit er bie Spruche über bie Pflichten ber mahren Nachfolger bes leibenben Meffias hore. Und boch muffen wir Jefum völlig allein mit feinen Jungern benten, wenn er fie über bie Bolfsmeinung befragt, allein mit ben Jungern, benen er fo eben bie Nothwendigfeit seines Leibens verfündigt und benen er verboten bat, von feiner meffianischen Burbe öffentlich zu iprechen, wenn er fagt, feine Nachfolger mußten ihr Kreug auf fich nehmen. Bas verftand benn ber Saufen vom Rreug ober überhaupt nur von ber Rothwendigfeit bes Leibens, wenn er vorher nichts von bem Leiben bes Meffias gehört hatte? Wo fommt ber Saufen ber, ba Jefus bisher mit ben Jungern allein gu benfen ift? Marcus hat fich versehen, indem er auf einmal ben Saufen berbeibeschwor, weil er meinte und mit Recht meinte - im Saufen fieht er ja nur im Grunde bie Schaar ber Glaubigen, bie jest eine Prebigt horen follen - bie folgenden Spruche seven zu allgemein, als baß fie nicht von Allen gehört werben follten.

Er hat sich versehen, aber Lukas hat sich noch mehr verssehen, wenn er schreibt: Jesus sprach zu Allen, und wenn er die Verhandlungen mit Petrus bennoch ausgelassen hat. Matsthäus hat die Steigerung, die Marcus in seinen Bericht gesbracht hat, etwas herabgedrückt, wenn er (E. 16, 24) nach dem Zwiegespräch Jesu mit Petrus bemerkt, daß der Herr die solgenden Sprüche zu den Jüngern sprach.

Denjenigen, benen es, wie g. B. Schleiermachern \*), um einen recht vollständigen Bragmatismus zu thun ift und bie überall nach einer recht berben, wirklichen und handgreiflichen Beschichte suchen, fann Lufas burch bie Urt und Beije, wie er hier bie Berichte verbindet, eine mahre Bergensfreude zu bereiten Richt genug, bag er bie Frage nach ber Bolfostimme mit ber Aussendung und Rudfehr ber Junger so eng verbindet, baß es scheint. Besus wolle feine Miffionaire nach ben Erfahrungen fragen, Die fie auf ihrer Reise gesammelt hatten - benn taum find biefe gurudgefehrt, fo fpeift Jefus bie Saufen, und als er fich von ihnen in bie Ginfamfeit zum Bebet gurudaegogen bat, fragt er bie Junger, was man von ihm meine - sonbern ber Zusammenhang ift noch enger, benn war eben von Saufen bie Rebe, fo fragt Jesus bie Junger jest nicht, mas ,, bie Leute ", fondern die , Saufen " von ihm meinten (C. 9, 10-18). Allein schon biefer enge Zusammenhang - als ob nämlich Jefus bie Unficht ber Saufen, mit benen er fo eben zu thun batte, nicht vermittelft feines Scharfblide hatte erfennen und beurtheilen können - gerftort biefen herrlichen Bragmatismus und gerftort ihn in bem Maage, bag wir taum noch baran gu erinnern brauchen, wie bie Urt und Beife, mit ber Lufas ben Bericht von ber Speisung einführt, fich und längst aufgelöft, und ber Grund, weshalb er hier nicht bie anbern Berichte hat, bie er in ber Schrift bes Marcus an biefer Stelle las, fich für uns aufgeflart bat.

Wir brauchen nur noch zu bemerken, daß er die Notiz von der Reise nach Casarea Philippi hier unterdrückte, weil er noch viele Reisen und Thaten Jesu, sogar die Aussendung der Siesbenzig berichten will, d. h. jene Reise, die im Urevangelium den Eindruck macht, daß sie die lette vor dem Ausbruck nach Jerussalem und wegen des Gesprächs über die Leiden die Vorbereistung für die lette Reise ist, durste er nicht erwähnen, weil er noch viele Capitel schreiben will, ehe es zu der Katastrophe kommt.

<sup>\*)</sup> A. a. D. p. 135.

Er hat fich aber fehr schlecht geholfen. Den Rahmen hat er gerbrochen und weggeworfen, bas Bilb hat er in feine Schrift aufgenommen. Er fcbreibt bem Marcus bie Rebe Jefu über bie Nothwendigkeit seines Leibens nach, eine Rebe, Die uns fur bas herannahen ber Katastrophe vorbereiten soll, und - er schreibt noch so viele Capitel hin. Er hat sich fehr schlecht ge= holfen; Muden hat er geseiht und Rameele verschluckt. Nur in ber Schrift bes Marcus haben biefe Beiffagungen Jefu von feinem Tobe ihre richtige Stelle und im Berhalmiß zu ben Rebenabschnitten bie mahre Sarmonie. Matthaus hat im Gangen biefen Spruchen ihre richtige Stelle gegeben, aber ihre Sarmonie mit ber beftimmteren Glieberung ber Nebenabichnitte aufge= hoben. Der Bierte fann in Bergleich mit ben Synoptifern faum erwähnt werben, ba ber Gebanke von bem Leiben bes Meffias in bem Augenblide ichon, ba Jefus erft von weitem sich zeigt und noch nicht einmal mitten auf die Bubne getreten ift, ausgesprochen wird, also biefes Bergens = Evangelium einleis tet.

#### \$ 68.

#### Die Weiffagungen Jefu von feinem Leiden.

 Marc. 8, 31.
 Luf. 9, 21. 22.
 Matth. 16, 21.

 Marc. 9, 31. 32.
 Luf. 9, 43—45.
 Matth. 17, 22.

 Marc. 10, 33. 34.
 Luf. 18, 31—34.
 Matth. 20, 17.

 Matth. 26, 2.

Dreimal lassen alle brei Synoptifer und zwar — um es mit Rudficht auf Lufas zunächst unbestimmter auszubrücken — so ziemlich unter gleichen Umständen vor seinem Einzuge in Jesusalem den Hern sein Leiden, seinen Tod und seine Aufersteshung in voraus verfündigen; in der Art und Weise aber, in der sie die Bestimmtheit dieser Weisfagungen steigern und sie selbst in das Ganze ihrer Schriften einfügen, weichen sie von einander ab.

#### 1. Die Steigerung ber Bestimmtheit.

Nach bem Befenntniß Petri, berichtet Marcus 8, 31, er= öffnete Jesus ben Jungern, ", bag bes Menschen Gohn Bieles leiben muß und verworfen werben von ben Melteften und Sobenprieftern und Schriftgelehrten und getöbtet werben und nach brei Tagen auferstehen. " Nach ber Berklarung, ale fie incognito burch Galilaa reiften - benn ber herr wollte fein Auffeben machen, Die Beife feines Auftretens hat bereits etwas Ge= brudtes und er will ohne Weiteres ben Tobesweg betreten eröffnet er ben Jungern baffelbe, nur bag er allgemeiner fagt: "bes Menichen Cohn wird in bie Sanbe ber Menichen überantwortet werben " u. f. w. Enblich, als fie bereits auf bem Bege nach Jerufalem find (C. 10, 32-34), wird bie Beiffagung bestimmter ober vielmehr fo bestimmt, bag fie faft Richts als bas Programm bes Schauspiels ift, beffen Aufführung nahe bevorfteht. " Sehet, " fagt Jesus zu ben 3wolfen, " wir gehen nun hinauf nach Jerufalem und bes Menichen Gohn wird überantwortet werben ben Sobenprieftern und ben Schriftgelehrten, und fie werben ihn um Tode verurtheilen und ben Beiben überliefern und verspotten und geißeln wird man ihn und ihn anspeien und ihn tobten und am britten Tage wird er auferfteben. "

Es mag sich nun mit biesen Weissagungen und ber genauen Kenntniß Jesu von ben Rohheiten, bie er in ben letten Stunden ersahren wurde, verhalten wie es will: genug, in ber Schrift bes Marcus ist die Steigerung ber Bestimmtheit ziemlich angemessen.

Lufas hat nicht wesentlich geanbert. Die erste Weissagung läßt er unwerändert, die zweite fürzt er ab; Jesus fagt nur: des Menschen Sohn wird in der Menschen Hande überantwortet werden, Jesus muß nämlich vorher zu viel Worte verschwenden, um die Jünger zur Ausmerksamseit auszusordern — ,, nehmet diese Worte in eure Ohren auf!"— und der Evangelist muß viel zu viel über die Unsähigkeit der Jünger, diese Worte zu sassen, als daß er Naum dasür übrig behielte, den Marcus ganz auszuschreiben. Die dritte Weissagung läßt er

(C. 18, 31—33) im Wesentlichen auch unverändert, nur daß er meinte, er musse die Activ-Construction in die passive veränstern, und allenfalls war er dazu berechtigt, da er die Worte bei Marcus, des Menschen Sohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn zum Tode verdammen "in die andere: "Alles, was durch die Propheten über den Menschen Sohn geschrieben ist, " glaubte versändern zu mussen.

Matthaus aber verrath uns auch hier wieder bas abstracte Befen ber fpatern Unichauung, welche bie Unachronismen, Die fo schon ber ursprunglichen religiösen Unschaumg eigen find, noch größer macht, im Anfange Alles fertig feben will, und felbst die fleinen Ruancen ber ursprunglichen religiöfen Reflexion barbarifch verwischt. Sogleich nach bem Befenntnig Betri läßt Matthaus in feiner abstracten vorausgreifenben Urt ben Serrn fagen, "er muffe nun nach Berufalem geben" und viel leiben u. f. w.: - es folgt nämlich nun bie Weiffagung, bie bei Marcus bie erfte ift. Die gweite Beiffagung nimmt Matthaus unverändert, wenigstens ohne ihr einen Busat aufzuburben, in feine Schrift auf, aber in ber britten, in welcher bie Robbeiten ber Gegner Jesu aufgegählt werben, fann er ce nicht laffen, bie Eine, bas Anspeien, ju ftreichen, - also in bem Grabe war er felbst von ber Bahl ber Worte abhängig! - und bafur ben herrn fagen zu laffen, baß man ihn freuzigen werbe (C. 20, 19).

Er hat die Bestimmtheit aber noch weiter getrieben. Marcus berichtet, wie zwei Tage vor Ostern die Priester den Tod Jesu beschlossen, aber die Aussührung ihres Beschlusses die nach dem Fest verschoben hatten; er erzählt uns ferner, wie der Berrath des Judas den Priestern Gelegenheit gab, ihren Plan früher auszuführen, und endlich, wenn er Jesum während der Mahlzeit des Passadends von seinem Tode und von dem Berräther sprechen läßt, so weiß er, daß wir glauben werden, Jesus sen nicht wider Wissen von der Katastrophe überrascht worden, so wie er und auch noch zeigt, wie freiwillig Jesus ihr entgegenging, wenn er sich in den Garten von Gethsemane begab, wo er doch wußte, daß ihn der Verräther sinden würde.

Wo die Thatsachen so laut und deutlich sprechen, ware eine Weissaung von dem Bevorstehenden sehr überslüssig und sie ware sogar sehr am unrechten Plate gewesen, nachdem Jesus in der vorhergehenden Rede von den letten Dingen seine Rechnung mit der ganzen Weltgeschichte abgeschlossen und Weissaugungen auszesprochen hatte, welche die Schicksale, die ihm jett bevorstehen, weit übersliegen. Nur vorher, ehe Jesus den Schauplat seiner Leiden betritt, waren Weissaugungen an ihrer Stelle. Dennoch hat sich Watthäus nicht enthalten können, am Schluß jener Rede von den letten Dingen und im Eingange zur Leidenszeschichte den Herrn zu den Jüngern sagen zu lassen (C. 26, 1. 2): ihr wisset, daß in zwei Tagen Passa ist und des Mensschen Sohn überantwortet werden wird, auf daß er gekreuzigt werde.

Indem wir nun die Stellung dieser brei Weissagungen ins Auge sassen, wird sich in Ginemmale ihr Ursprung und der Ursprung ihrer Umgebung verrathen und außerdem werden wir Gelegenheit bekommen, einige der wichtigsten Fragen der Kritif — sofern diese armseligen Fragen noch wichtig genannt werden können, denn ihre Lösung verräth ihre ganze Erdärmlichkeit — zu beantworten.

## 2. Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes Marcus.

Iebesmal haben biese brei Weissaungen in ber Schrift bes Marcus eine innere Beziehung zu bem Vorherzehenben, jebesmal folgt ihnen ein Ereigniß, welches zu ihnen im Contraste
steht, Jesu zu einem Tabel Anlaß gibt, worauf Jesus noch einmal Anlaß erhält, in einer allgemeineren Form die Seinigen zu
belehren.

#### a) Die erfte Beiffagung.

Petrus hat Jesum als Messias bekannt, ber Herr erklart aber nun, um die Schattenseite bes messianischen Bilbes ben Jüngern zu zeigen, daß er leiben musse, und nachdem num in dieser Weise ber innere Contrast bes messianischen Ibeals her-

vorgehoben ift, folgt ber andere Contraft, welchen zu bemfelben ber egoistische Sinn ber Welt bilbet. Petrus muß biesen Sinn biesmal repräsentiren, ber Hert schilt ihn Satan, weil er nicht bas Göttliche, sondern das Menschliche im Sinne habe, und hierauf belehrt Zesus in allgemeinerer Weise den Haufen und seine Jünger über die Pflicht der Selbswerläugnung.

Ber ihm folgen wolle, muffe fich felbft verläugnen und fein Kreux auf fich nehmen. Denn wer feine Geele erhalten will, wird fie verlieren; wer aber feine Seele meinenvegen und - was bie beiben Anbern auslaffen - bes Evangeliums megen verliert, wird fie erhalten. Bas hulfe es bem Menschen, wenn er bie gange Belt gewonne und um feine Geele gebracht wurde? (b. h. wenn ihm bas Leben genommen wurde, fonnte er feinen Gewinn boch nicht genießen. Go ift auch bas geistige Leben bie Boraussetzung, ohne welche für ben Menschen Richts Werth und Nichts einmal Erifteng hat. Lufas hat bem Spruch feinen Nerv genommen, wenn er bie Wendung, in welcher bie Ceele icheinbar von bem 3ch unterschieben und biefem als werthvoll vorgehalten wird, aufgegeben und ftatt beffen ben verftanbigen Ausbrud gefet hat: ,, wenn einer fich felbft verliert und um fich felbst gebracht wirb. ") Dber was fann ber Mensch geben, bamit er feine Geele wieber audlofe? Denn wer fich meiner und meiner Borte - also ift bie Erwähnung bes Evangeliums ursprünglich und nothwendig - unter biefem ehebrecherifchen Geschlechte fcamt, beffen wird fich bes Menichen Cohn auch ichamen, wenn er fommt in ber Berrlichkeit feines Baters mit ben beiligen Engeln. (Matthaus bat überseben, baß ber Abschnitt barauf angelegt ift, bie Bichtigfeit bes Befeuntniffes hervorzuheben und schreibt in feiner auf bas Abstracte, Allge= meine hinarbeitenben Tenbeng: ", bes Menschen Gohn wird tommen . . . . . und bann wird er jedem vergelten nach seinem Thun. ") Und Jefus fagte ihnen: wahrlich ich fage euch, es find einige unter ben bier Stehenben, welche ben Tob nicht toften werben, bis fie bas Reich Gottes - (Matth. fchreibt bem Busammenhange nach richtig erflarenb : bes Menschen Cohn in feinem Reich) - in Rraft fommen feben.

26 Abfchn. XI. § 68. Die Beiffagungen Jefu von feinem Leiben.

Man beachte nicht nur die Stellung und Anordnung der contrastirenden Elemente, sondern auch ihre Ausdehnung und Ausbreinung. Der geschichtliche Bericht ist gedrängt, nervigt, die Contraste sind nicht weit auseinandergehalten, alle aber gleichsmäßig ausgearbeitet und die Schlußrede (Marc. 8, 34—38. 9, 1.) — gleichsam die Predigt über das vorhergehende Thema oder die Moral der Geschichte — ist nicht übermäßig gedehnt.

### b) Die zweite Beiffagung.

Bu ber Verklärung bilbet die zweite Weistagung ben innern Contrast oder die innere Ergänzung, und den äußern Gegensatzu dem Bilbe des leidenden Messias muß der selbstfüchtige Streit der Jünger, wer von ihnen der Größere sen, hergeben (C. 9, 30—34). Zesus weist diese Kinder, die immer Kinder bleiben zu wollen scheinen, zurecht und erhält — wenn diese Sähe dem Marcus angehören — durch eine Bemerkung des Johannes Gelegenheit, sich noch weiter über die Pflichten der Seinigen auszulassen.

# c) Die britte Weiffagung.

Einen reichen Mann hatte Jesus vergeblich bazu aufgeforbert, sich seines Bestes zu entäußern, ihm nachzusolgen und bas Kreuz auf sich zu nehmen (E. 10, 21. 22). Dagegen erklärt ber Messia, baß er ben Leiben, die ihn erwarten, entgegengehe, aber er muß zugleich die sumlosen Ansprüche zweier Jünger, die um die nächsten Pläte zu seiner Seite anhalten, zurüchweisen. Kaum hat er es gethan, so geben ihm die andern Jünger, die über die Anmaßung der beiden murren, Gelegenheit, wieder von der Pssicht der Selbswerläugnung zu sprechen, die jeder seiner Nachsolger üben musse.

Ueberall alfo baffelbe Gefüge, baffelbe Berhaltniß ber Gruppirung, biefelben Contrafte, ja biefelben Gebanken und sogar bieselben Benbungen, Uebergange, Conftructionen und Worte!

Wie schön, wird vielleicht ber Theologe sagen, wenn er gezwungen seyn wird, bie Anordnung ber Berichte zu bemerken
und überhaupt erft zu sehen, wie schön, wie berrlich! Wir dur-

Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes Lufas. 27

fen jest schon sagen: welche Armuth und Dürftigkeit der Erfin-

Aber, mussen wir hinzufügen, bei Marcus sinden wir doch diese Baar Wendungen immer rein durchgeführt, die Gruppirung angemessen angeordnet, die Contraste in ihrem richtigen Verhältenisse und in ihrer gehörigen Spannung. Nichts von alle dem sinden wir dei Matthäus und bei Lukas, weil sie Tendenz und innern Zusammenhang dieser Abschnitte im Urevangelium nicht mehr kannten.

# 3. Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes Lufas.

Daß Lukas seine Darstellung haltungssos machte, wenn er nach ber ersten Weisiagung bas Zwiegespräch zwischen Petrus und Zesus ausließ, ist schon bemerkt. Daß er den beiden ersten Weisiagungen überhaupt eine falsche Stellung gab, wenn er zwischen ihnen und der Notiz, daß Zesus wirklich Ernst damit machte, nach Zerusalem zu reisen, noch so viel zu erzählen weiß, braucht nicht mehr erwähnt zu werden. Die zweite Weisiagung gibt er (C. 9, 44) in der Umgebung derselben Glemente, in der er sie bei Marcus sand. Die dritte (c. 18, 31) solgt zwar auch bei ihm nach dem Bericht von dem reichen Manne, aber es solgt nicht jene Bitte der Zebedäten — er glaubte nämlich, wie wir später sehen werden, die Angaben des Marcus, die er im Gesolge dieser dritten Weissaung sindet, an einem andern Orte besser gebrauchen zu können.

Es ist klar: ließ er zweimal einen nothwendigen Bestandtheil des Urberichts aus, so kannte er nicht mehr die Tendenz desselben, und wenn er die zweite Weisfagung mit ihrer ursprünglichen Umgebung mittheilt, so versuhr er nur als bloßer Abschreiber.

Er hat bafür seiner Resterion eine andere Richtung gegeben, eine Richtung, die sich unmittelbar auf die Intelligenz der Junger bezieht, während Marcus in seinen plastischen Contrasten die Sache mur so barstellt, daß die Junger noch nicht fähig waren, die Selbswerläugnung auszuüben, die Jesus von ihnen 28 Abichn. XI. § 68. Die Weiffagungen Jefu von feinem Leiden.

forberte und die er selbst im hochsten Grade auszunden im Besgriff war.

Rach ber Beilung jenes Befeffenen, Die nach ber Berflarung folgt, gibt Marcus feine Schlufformel, Die und über ben Eindruck belehrt, welche bas Bunder auf Die Leute machte; wir haben seine Manier hinlanglich tennen lernen, um zu mis fen, weshalb: er will bie folgenden Begebenheiten, bie gum Borbergebenben Contrafte bilben, wirflich als folche Contrafte fich anschließen laffen. Befus heilt ben Befeffenen, er fommt mit ben Jungern nach Saufe, Diefe fragen ibn, weshalb fie nicht ben teuflischen Beift austreiben fonnten. Besus flart fie barüber auf ,, und indem fie fich nun aufmachten, reiften fie burch Galilaa und er wollte fich nicht erfennen laffen. " "Denn - wir erfahren also nun, weshalb er incognito reisen wollte - er be= lehrte bie Junger, " bag nun bie Zeit bes Leibens nicht mehr fern fen. Richtig! Co fteht ber Gebante bes Leibens zu bem Borbergebenden, auch jur Berflarung in feinem flaren Beaenfate. Kaum ift Jesus in Kapernaum angefommen, so entwickelt fich fogleich ber andere Wegenfat, bag Jefus bie Junger fragt, was fie unterweges für Streit hatten und fie nun wegen ihrer Giferfucht über ben Borrang ftrafen muß.

Lukas schließt die Rechnung mit Allem Vorhergehenden ab, wenn er sogleich, nachdem er dem Dämonischen zur Gesundheit verholsen hat, bemerkt, daß Alle staunten — Alle! also auch der Haufe, der unten am Berge zugegen war. Run ist die Spannung, in welcher das Wort von dem Leiden zur Verstärrung steht, nicht nur ausgehoben, sondern, wenn Lukas fortfährt: "Da aber Alle über Alles, was Jesus that, staunten " und wenn wir nun denken sollen, daß Jesus, der jest von seinen Leiden sprechen will, mit seinen Jüngern allein ist, vergeht uns alles Hören und Sehen. Hat er nicht eine andere Vormel ersschwingen können, um die Jünger von den Allen, die so eben über die Größe Gottes staunten, zu unterscheiden? Er konnte es nicht. Genug, nachdem Jesus von seinem Leiden gesprochen hat, heißt es: "Sie aber verstanden dieß Wort nicht und es

# 3. Die Stellung ber brei Beiffagungen in ber Schrift bes Lufas. 29

war vor ihnen verborgen, auf baß sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn über bieß Wort zu fragen. " (C. 9, 43-45.)

Marcus bedurfte dieses Contrastes nicht. Sine fremde Hand hat ihn mit der Resterion des Lusas beschenkt und diese in seine Schrift eingeschoben: (C. 9, 32), sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich ihn zu fragen "\*). Matsthäus hat dem spätern Glossator die Mühe erspart, indem er die Sache ins Gemüthliche wandte und hinschried: (17, 23) und sie wurden sehr traurig.

Lukas hat sich in seine Aussalfung bes Contrastes so sests gebannt, daß er dieselbe Bemerkung eben so weitläufig und fast wörtlich wie nach der zweiten auch nach der dritten sest, obwohl er es doch gerade ist, welcher Zesum sich diesemal auf die Weissagungen der Propheten berusen läßt. (18, 31—34) Konnte Zesus die Jünger an die Weissagungen erinnern, d. h. konnte er sich, so wie er hier thut d. h. konnte er so wie es ein christlischer Prediger thun kann, auf ein Dogma berusen, so mußten ja die Jünger wissen, wovon er sprach. Marcus hat die Weissagungen des A. T. in die Neden Zesus selbst verarbeitet und beshalb unter Anderm auch noch nicht, wie es sich Matthäus erkühnte, der Kreuzigung gedacht. Er spricht nur vom Ueberantswortet, Gegeiselt, Verhöhnt, Angespieen werden.

Bir fommen ju Matthaus.

# 4. Der Stater im Fischmaul. Watth. 17, 24-27.

Die Belehnung bes Petrus mit ben Schlüffeln bes Himmelreichs und seine Erhebung zum Felsen, auf welchem bie Kirche sicher ruhen soll, beibes ist bereits, ba es gar zu oberslächlich in bas Gesüge bes Urevangeliums eingeschoben ist, bereits an ben Ort zurückversetzt, wo es hingehört.

Che wir von ber Abfertigung bes reichen Mannes zur brite ten Weissaung Zesu von seinen Leiben kommen, wird uns die Zeit auch zu lange bauern: aber es wird uns auch hier sehr

<sup>&</sup>quot;) Bille, p. 504.

leicht seyn, die eingeschobene Barabel von den Denaren zu besteitigen (Matth. 20, 1—16).

Was die zweite Weissaung betrifft, so haben wir hier nur ben Eindringling zu beseitigen, welcher den Fortschritt des Interesses zu dem ihr angehörigen Contraste gar zu lästig aushalten will. Die übermäßige Ausdehnung des Schlusses werden wir später abschneiben, um das richtige Maaß der ursprünglichen Darstellung wiederherzustellen. Jener Eindringling ist das Wunsder vom Stater im Kischmaul.

Als fie in Galilaa umbergogen, fagt Matthaus, eröffnete Jefus ben Jungern bie Bufunft feiner Leiben, ber Evangelift fagt aber nicht, bag Jefus ,, burch " Galilaa hindurchreifte, namlich in ber Absicht, unmittelbar nach Jerusalem zu wandern, er fagt nicht, bag Jejus incognito burch Galilaa reifte und eben bas Auffallende biefer Art ber Reife ben Jungern erklarte, indem er auf bie Bufunft feiner Leiben hinweift. Bon alle bem fagte er Nichts, weil er bei ber Ankunft ber Gesellschaft in Rapernaum bem herrn noch einmal Belegenheit geben wollte, ein au-Berorbentliches Bunber ju thun. Collten bie Leute, welche bie Steuern einforberten, ben Betrus und beffen Meifter mahnen, fo burfte Jefus nicht incognito reifen. Wenn aber Jefus nicht incognito reift, wenn er jest nicht ,, burch " Galilaa reift, um ben Weg über bie Proving hinaus fortgufegen, fo ift jene Beiffagung nicht motivirt; ferner: wenn ber Streit ber Junger über ben Vorrang nicht auf jener Reise vorfällt, auf welcher Befus von feinen Leiben fprach, fo find bie beiben Seiten bes Contraftes aus ihrer Spannung herausgeriffen, und wenn fich Matthaus, nachbem er bas Bunber mit jenem Stater verrichtet hat, nicht andere helfen fann, ale bag er fagt, an jenem Tage feven bie Junger mit ber Frage, wer ,, alfo" von ihnen ber Größte fen, ju Jefus herangetreten, fo ift bas Lappische ber Kinderei ber Junger übermäßig geworben. Marcus ift boch noch jo gurudhaltend, bag er bie Sache jo vorftellt, ale habe Befus bie Junger gefragt, was fie unterweges verhandelt batten, und ba biefe aus Schaam fcwiegen, vermittelft feines Scharfblide ihre Befinnungen burchschaut und ihren Streit gefannt. Lufas hat noch diesen wunderbaren Anstrich der Sache erhalten und den Tact, den Marcus bewies, noch nicht verläugenet, wenn er sagt (E. 9, 47), Jesus durchschaute die Gedansten ihres Herzens; Matthäus aber, der nach der eingeschobenen Episode vom Stater einen neuen Uebergang bilden mußte, diledet ihn so schlecht, daß er die Jünger schaamlos mit ihrer findischen Frage vor den Herrn treten läßt und daß er sogar, wenn er sie fragen läßt: "wer ist also (!) der Größte ", verrathen muß, diese Frage stehe mit etwas Borhergehendem im Jusammenhang. Nur hat er diese Hindeutung auf Borhergehendes so unbeholsen gebildet, daß es nun heraussommt, als habe Besus vorher den sindischen Jüngern zu ihrer Frage gegründeten Unlaß gegeben. Wir brauchen nur diese Berwirrung zu erkennen und das Zusammengehörige zusammenzubringen, um die Epissode vom Stater zu erdrücken.

Die Frage, ob die Steuer, die man hier von Zesus verslangt, die römische Kopfsteuer oder die gesetzliche Tempelabgabe ser, sollte man gar nicht mehr auswersen. Wenn Zesus nach Hause fommt \*) und dem Petrus mit der Frage zuworsommt, ob wohl ", die Könige der Welt" von ihren Kindern Zins erhesben, und als Petrus antwortet: vielmehr von den Fremden, hinzusügt: also sind die Söhne frei, so ist es klar, daß er aus der Sitte der ", weltlichen" Könige den Schluß ziehen will, wie der ", himmlische" König also auch mit seinen Kindern versahren. Das jüdische Volf verhält sich als ein Hause von Fremden und angenommenen Knechten zu dem himmlischen König, dessen Kindern Versachten kind

Matthaus hat biefe Weschichte aus jener spatern und spater

<sup>\*)</sup> Matth. 17, 25 και στε εδοήλθεν είς την οίκιαν und B. 24 ελθόντων δι αιτών είς καπερν. ift noch die Formel des Marcus C. 9, 33: και ήλθεν είς καπερν, και έν τή οίκια γενόμενος έπηρώτα. Matth. schreibt προέφθασεν, indem er den wunderbaren Scharfblick, den Zesus dert bei Marcus beweist, zu seinem Zwecke dem Leser greller bemerklich macht. Zesus weiß, was dem Petrus begegnet ist und spricht sogleich über die Sache, wie er bei Marcus weiß, was die Jünger unterweges verhandelt haben und sie zum Geständniß zu bringen sucht.

erst möglichen Anschauung heransgebilbet, welcher Zesus und die Seinigen als die wahren Kinder Gottes und die Juden als Knechte galten, die Jehova, wenn er wollte, auch wieder versabschieden konnte. Der vierte Evangelist hat diese Anschauung dem Matthäus entlehnt, aber seine Verarbeitung derselben sehr verwirrt, indem er die Bestimmung der Knechtschaft noch weiter entwickelte, ohne diese Fortbildung von der Form, in der er sie in der Schrift seines Vorgängers fand, genau und sauber zu unterscheiden \*).

Matthäus hat gerade hier, an diesem Orte das Wunder sehr an der unrechten Stelle gebildet, denn demjenigen, der so eben noch bekannte, daß er leiden musse, steht es sehr schlecht an, wenn er den Augenblick darauf ein göttliches Geseth zu lässtig und dessen Beodachtung unanständig sindet. Es ist derselbe Widerspruch, in den Matthäus oden versiel, als er die erste Weissaug Jesu von seinen Leiden dem Marcus nachschried: denn muß der Messias leiden und fordert er von den Seinigen die unbeschränkte Selbstwerläugnung, so war es sehr unpassend, den Petrus mit den Schlüsseln des Himmelreiches zu belehnen und den hierarchischen Stolz überhaupt zu legitimiren.

Aber auch in jedem Falle, auch von ihrer Umgebung absgesehen ist die Tendenz jener Fischanekote eine umwürdige. Unswürdig ist es wenigstens, wie der Erhabene über die Zinspflichstigkeit disputirt, sie für seine Person und für die Seinigen läugsnet, sie doch wieder anerkennt, indem er den Zins entrichtet, aber, indem er sich beugt, durch die spasshaft ironische Weise, in welcher er den Zins entrichtet, zugleich wieder die Anerkensnung seiner Erhabenheit sich zu sichern bemüht ist.

# 5. Die Entstehung ber Beiffagungen Jefu von feinem Leiben.

Ift es und nun gelungen, ben Urbericht wieber herzustellen, so wird auch seine lette Stunde geschlagen haben.

<sup>°) 30</sup>h. 8, 31-36. Siemit bestimmt fich basjenige, was wir Rrit. b. ev. Gefch. b. 30h. p. 328 noch unbestimmt ließen.

#### 5. Die Entftebung ber Beiffagungen Jefu von feinem Leiben. 33

Beiße fagt gwar \*), jene ,, Scene gwischen Jesus und Betrus", welche ber erften Weiffagung folgte, fen, wie er es etwas maffir ausbrudt, ,, unmittelbar aus bem Munde biefes Jungers von bem Berichterstatter geschöpft " und fie ,, ftehe als ein machtiges Argument gegen jedweben Zweifel an ber thatfächlichen Richtigkeit folder Berkundigungen aus Jesu Munde." Allein was erftlich biefe Weiffagungen betrifft, bie - wir burfen es hier fogleich fagen, ohne bamit bie Rritif, welche biefes Refultat herbeiführen wirb, etwa unnug machen ober und ersparen zu wollen - nicht bem Erfolge, sonbern sammt ber epangelischen Leibens= und Auferstehungs-Geschichte bem alttestament= lichen Ibeal nachgebilbet fint, fo brauchen wir fie mur menschlich anaufehen — und die Kritif muß menschlich senn — um gewiß au fenn. daß fo wie fie lauten - und in einer andern Form als wie fie lauten eriftiren fie weber fur ben Bernunftigen, noch fur ben Glaubigen - fein lebenbiger Mensch spricht. Go spricht nur ein Buch.

Daß sie gerabe breimal vorkommen und im Urbericht ihre Bestimmtheit sich angemessen steigert, beweist ihren schriftstellerissichen Ursprung, einen Ursprung, ben zum Uebersluß Matthäus auch noch beweist, wenn er ihre Bestimmtheit noch größer macht und den dreien noch eine vierte, eine noch bestimmtere hinzusügt.

Es wurde überstüssig seyn, zumal da es in jedem Falle ein so sinderleichtes Geschäft ift, überall die Traditions - Hypothese in ihrer Nichtis be sh. in die Einbildung der Gelehrten zurückzuführen. Wir übernahmen dießemal das Geschäft, um dem Marcus seine letzte Ehre zu geben. Gerörer sagt, die drei Beissaungen seyen im Grunde ein und dieselbe. (Richtig verstanden geben wir dieß zu. Er saßt es aber unrichtig. "In der christlichen Kirche hatte sich die Ueberlieserung erhalten, daß Jesus vor seiner Ankunft in Zerusalem auf die dort ihn erwartenden Schicksale hingedeutet habe."— Also die Ueberlieserung hatte ein so startes Gedächtniß, daß sie eine schwache "Hindeutung" nicht verloren gehen ließ! Als ob es nicht viel leichter für die Gläubigen war, die stärkse und slies

¹) I, 531.

Bauer, Rritif. III.

Benbiten Reben über bie Bufunft bem Berrn in ben Mund zu legen ! Alls ob nicht ber Gläubige als folder überzeugt fenn mußte, baß ber herr von vorn herein Alles genau, wie es fommen follte, porauswußte! - Rury, Gfrorer meint nun: "wegen ber Zweibeutiafeit, Die in jener Zeitbestimmung lag, murbe Die Beiffagung mittelft brei verschiebener Sagen an brei besonbern Orten eingerückt " \*). Wir wiffen aber nichts mehr von einem folden Kachwert, in welches verschiedene - wir fonnen bas Wort faum hinschreiben - Sagen ober - ober Befpenfter wieber bas Beivenst einer Sage ober Ueberlieferung - ober wie follen wir Die brei Beiffagungen bas Unbing nennen? - einschoben. find ba, wo wir fie geschrieben lefen, querft, alle ausammen und in ber Ordnung, in ber wir fie por und feben, entstanden. Gie find mit ihrer Umgebung entstanden, bie zu ihnen ben nothmenbigen Contrast bilbet. Marcus weiß auch noch zu ichreiben, wie ein Mann ichreibt, ber folche Dinge schafft, er bemerft namlich, indem er bie britte Weiffagung berichten will, bag Jefus wiederum die 3molfe vornahm und zu ihnen von feiner Bufunft sprach. , Bieberum!" (πάλιν 6. 10, 32) nachbem er ihnen nämlich ichon zweimal bas nahe Bevorftehenbe eröffnet hatte.

Marcus hat Alles, Alles, die Beissaungen und die zu ihnen gehörenden Contraste zuerst gebildet. Calvin hat sehr wohl die Schwierigkeit bemerkt, die nun aus der Dreizahl, wesnigstens aus der mehrmaligen Wiederholung dieser Weissaung entsteht, aber er hat die Schwierigkeit sehr schlecht beseitigt, wenn er sagt, "odwohl die Apostel schon vorher über das Ende des Hern belehrt waren, so hatten sie in ihrer Einsicht doch keine genügenden Fortschritte gemacht und Jesus wiederholt nun, was er schon öster gesagt hatte, von neuem. "Allein das wäre ein sehr umgeschickter Lehrer, der sich damit begnügt, etwas nur von neuem \*\*) zu wiederholen, wenn er weiß, daß seine Schüler, was er ihnen früher gesagt hatte, nicht gesast haben. Welcher Lehrer wird dieserstelle Tirade in solchem Falle hersagen? Der

<sup>\*)</sup> Die beil. Sage, II, 56. 64.

<sup>&</sup>quot;) de integro repetit, quod saepius dixerat.

Lehrer, welcher wirklich biesen Namen verdient, wird die Sache war auch ,, von neuem " aufnehmen, aber eben von einer ,, neuen " Seite und freilich gerade von der Scite aufnehmen, von welcher er weiß, daß sie seinen Schülern noch nicht deutlich war. So handeln wirkliche, menschliche Lehrer, aber sie beten nicht basselbe Kormular ber.

Marcus hat diese Weissaungen gebildet und breimal hat er sie den Herrn aussprechen lassen, damit er dem Geset der heiligen Dreizahl Folge leiste und zugleich die Gelegenheit der kame, in seiner Schrift eine kunstlerische Steigerung anzubringen.

Die Steigerung liegt aber nicht nur in ben Weiffagungen,

sonbern auch in der contrastirenden Umgebung.

Der Hintergrund wird zuerst von dem Bekenntniß Petri ges bildet, in welchem die Anerkennung Jesu als des Messias zuerst hervordricht, das zweitemal — in der Berklärung — ist der Hintergrund schon glänzender und das drittemal wird in negatisver Weise die Herrlichkeit Jesu und seines Reiches gesichert, insdem die Reichen und Mächtigen dieser West in jenem reichen Manne gedemuthigt sind.

Jebesmal nach diesen Weissaungen hat Jesus Gelegenheit, bas menschliche Dichten und Trachten zu beschämen und zu bestrasen, zuerst, indem er überhaupt nur den Petrus schleten muß, daß er von Leiden nichts wissen wolle, nach der zweiten Weissaung sodann, indem er eine schon bestimmtere Arroganz, das Trachsten nach einem Borzuge überhaupt zurückweisen muß; und endlich nach der dritten Weissaung kommen nun gar die Zebedälden mit ihrem Verlangen nach den Sigen zu seiner Rechten und Linken.

Wer ist nun noch so kühn zu läugnen, daß nicht nur diese brei Beissaungen, sondern sie selbst wieder jede mit ihrer contrastirenden Umgedung ursprünglich zusammengehören, daß die Beissaungen wie sie jede mit ihrer Umgedung eine der andern folgen, Ein Ganzes bilden und daß sie als dieses Ganze Einer einzigen Feder, der plastischen Kunst Eines Mannes, der Ersindung des Marcus ihren Ursprung verdanten?

Run gut! So hore man ben letten Beweis! Bollte Marcus nicht gar zu schlecht componiren — und er hat in der

That noch so ziemlich geschickt componirt - b. h. wollte er bie Lebraabe feines Serrn nicht gar zu niedrig ftellen, fo mußte er, wenn einmal Jesus öfter von feinem Leiben fprechen follte, bie Sache fo barftellen, bag bie Junger, bie fo oft an bas Leiben erinnert werben follten, auch naher barüber belehrt wurden. Diefe Belehrung folgt in ber That auch immer regelmäßig nach. Aber wie? Rachbem ein Ereigniß, bas Seius nicht voraussehen tonnte, eingetreten mar. Bufte Jefus, bag Betrus fo wie er that, fprechen wurde, wußte er, bag bie Junger auf ber Reise burch Galilag über ben Borrang fich ftreiten. baß bie Zebebaiben auf jenen finnlosen Ginfall tommen murben? Bufte er, bag feine Junger folche Kinberftreiche begeben wurden? Rein, er wußte es nicht. Aber er hatte fie boch beffer kennen und also auch sogleich, wenn er vom Leiben sprach und zumal wenn er öfter bavon sprechen zu muffen glaubte, barüber belehren muffen. Aber nein! er brauchte es nicht: ber herr bes Marcus weiß, bag er nur noch ein Baar Augenblide ober bis er von Cafarea Philippi nach Kapernaum gurudfommt, ju marten braucht, um bie Gelegenheit ju ienen Belehrungen zu befommen.

D. h. Marcus hat alles so gebildet, daß dassenige, was sonft in der verständigen Welt in Einem Flusse folgt, in getrennten plastischen Gebilden sich ergänzt — eine Ergänzung, die nur in der Welt der ibealen Anschauung möglich ist, in der wirklichen Welt das Gegentheil wäre.

Nicht Zeber aber, ber eine Welt ber ibealen Anschauung zu schaffen unternimmt, ist beshalb ein Meister. Die Evangelisten sind keine Meister. Es gab mur Einmal Griechen, es gibt nur einen Homer. Die ibeale Welt der Evangelien entbehrt der Harmonie der Menschlichkeit, der sittlichen, menschelten Motive, jener Harmonie, die auch den Contrasten nicht sehlen darf. Die ibeale Welt der heiligen Schriftsteller ist eine prosaisch und widerlich zerrissene Welt.

Jene brei Contraste muffen ben brei Weisfagungen folgen, bamit eine Predigt über bie Nothwendigkeit ber Selbswerlaugnung, bes Leibens und ber gegenseitigen Unterordnung folgt.

### 5. Die Entstehung ber Beiffagungen Jefu von feinem Leiben. 37

Aber da will man, wie Weiße die Forderung stellt, und zwingen, solche positive Steine und Klöße, solche Gestalten von äußerst, individueller Wahrheit " zu verschlingen oder als Festische anzubeten? Wenn Zesus so deutlich gesagt hat, daß er leiden müsse, und soeden noch hinzugesetzt hat, er werde aber am dritten Tage auserstehen, da soll Petrus austreten und sagen: das sei ferne? Wenn Zesus vom Leiden und Tod spricht, sollen die Jünger solche Kinder seyn und sich streiten, wer der Größeste sey? Wenn Zesus wieder vom Leiden spricht, sollen die Zebedälden Richts Bessers zu densen wissen, als wie sie den andern zuvorsommen möchten, um die Sie zur Rechten und Linken des Herrn in Beschlag zu nehmen?

Es mare finnlofe Beitverschwendung zu fagen : wußte Befus, mit mas für finbischen Leuten er zu thun habe, fo hatte er entweber gar nicht von folden Dingen zu ihnen fprechen, ober wenn er burchaus wollte, sie in die Kinderschule nehmen follen. Sinnlos ware es noch ausbrudlich fagen ju wollen: sprach Jefus fo beutlich von feinem Leiben, fo hatten ihn bie Junger, fo hatten ihn auch Kinder verfteben muffen. Jefus bat ben Jungern biefe Eröffnungen nicht gemacht, mit ihren Kindereien hat er fich nicht ju plagen brauchen, Betrus. Die 3mölfe und bie Bebedäiben muffen nur fo unbegreiflich thöricht banbeln, bamit Jejus Gelegenheit bekommt, b. h. bamit ber Epangelist - wenn wir bas Wort migbrauchen burfen - plas ftifche Anlaffe habe, Die Bebeutung bes Leibens im Reiche Got= tes auseinanderzuseten ober bie Umwendungen anzugeben, welchem ber Beift ben Gebanten von bem Leiben feines Erlofers jum Beil feiner Geele benugen foll.

Muß Jesus überhampt sein Leiben vorher weisfagen und jene letten Stunden bis auf die rohesten Jusälligkeiten im voraus beschreiben, damit seine Allwissenheit und die Freiwilligkeit, mit der er dem Leiden entgegenging, klar werde, so dienen die kinsdischen Vorstellungen seiner Jünger dazu, seiner Ruhe und Selbstgewisseit für die evangelische Anschauung das Siegel der göttlichen Erhabenheit auszudrücken.

Ber biefe Beiffagungen noch ale Borte Jeju ju faffen

wagt, möge bem Bernünftigen auch nur die geringste Kleinigkeit begreistich machen, möge ums z. B. sagen, was sich die Jünsger wohl benken sollten, wenn Zesus sie aufforderte, ihr "Kreuz" auf sich zu nehmen. Bengel hat Necht und er hat so lange Necht, bis man Belege für das Gegentheil aufzuzeisgen hat! wenn er sagt: das Kreuz war bei den Juden nicht im bilblichen und sprüchwörtlichen Sinne in Gebrauch. Er hat Necht, wenn er sagt, daß Jesus auf sein Kreuz anspiele, aber Unrecht hat er, wenn er die Möglichseit einer solchen Anspieslung damit begreislich machen will, daß Zesus das Kreuz schon im Berborgenen getragen habe \*). Busten den das die Jünger, oder hatten sie es bemerkt, oder hatte es ihnen Zesus gezeigt?

Lufas hat noch auf eigene Hand eine Weiffagung gebils bet, die wir noch in's Auge zu fassen haben, um zugleich eine Frage zu beantworten, in welcher dieselbe neuerlich eine große Rolle gespielt hat.

6. Berufalem, bie Mörberin ber Propheten, und bie Festreisen Zefu.

Die Situation, daß einige der Pharifaer Jesum warnen, Herodes stelle ihm nach dem Leben, eristirt für uns nicht mehr. Gehet, antwortet Jesus seinen dießmal sehr besorgten Keinden, und saget diesem Kuchs: siehe ich treibe Dämonen aus und heile Krankheiten heute und morgen und am dritten Tage ende ich (Luf. 13, 31. 32) — was anders als die Worte eines Evangelisten, der auch sonst so viel davon zu berichten weiß, wie die Dämonen dem Namen Jesu gehorchen, welchem die Krankenheilungen eine der wichtigsten Seiten am Geschäfte Jesu zu sehn schwing mehr Weisen worden, die in der ursprünglichen Weisigzung Jesu vorkommt, sehr ungeschicht angebracht hat, um sie als Rubrik für das Hauptgeschäft Jesu und die Vollendung seines Laufes zu benutzen. "Rur daß ich heute

<sup>\*) 3</sup>u Matth. 10, 38: alludit ad crucem suam, quam ipse jam tum ferebat occulto.

und morgen und am Tage barnach wandern muß, benn es ift nicht möglich, baß ein Brophet außerhalb Jerusalems umfomme " B. 33. - also eine andre, auch nicht besonders gludliche Umvendung ber brei Tage und eine etwas zu bogmatische Ummanblung ber Borte Jeju, Die Lufas bei Marcus lieft und bie er selbst C. 18, 31 wieber hinschreibt. Wo fteht bas Dogma geschrieben, baß fein Prophet außerhalb Jerufalems umfommen fonne, ober welche Untecebeng fonnte Jefum auf ein Dogma von biefer Urt bringen? Schreibt nun ein Evangelift in einem so trefflich erfundenen Abschnitte bie weitere Reflerion bin: (B. 34) ,, Jerufalem, Jerufalem, bie bu tobteft bie Bropheten und fteinigft, bie au bir gefandt find, wie oft habe ich beine Kinder versammeln wollen, wie ein Bogel feine Jungen unter feine Flügel, und ihr habt nicht gewollt? Geht, euer Saus wird mufte gelaffen werben. 3ch fage euch aber, ihr merbet mich nicht feben, bis bag ba fommt, bag ihr faget: gefegnet fen, ber ba fommt im Ramen bes herrn!" (B. 35.) Sier alfo, hier an biefer Stelle, wo Jefus noch nicht in Jerufalem gewesen ift, bier, wo Jesus erft erflart, bag er nach Jerusalem gieben muffe, weil nur hier ber Prophet umkommen könne, hier ift biefer Spruch entstanden, benn er foll zugleich eine Beiffagung von bem Empfange fenn, ben Jefus bei bem Eintritt in Die heilige Stadt fand, benn hier rief man: gesegnet sen ber König, ber ba fommt im Ramen bes Herrn. (Friede im Simmel und Chre in ber Sobe! rief man auch, inbem man bas Thema jenes englischen Lobgefangs: Ehre fen Gott in ber Dobe und Friede auf Erben! etwas variirte.) Matthaus fah nicht die Begiehung jenes Spruche auf ben Einzug in Jerufalem, er glaubte ihm, weil Berufalems jugleich als einer Stadt gebacht wird, um welche fich ber Berr vielfach bemuht habe, . eine beffere Stelle zu geben, wenn er ihn - von jener verwirrten zweimaligen Durchführung ber Dreigahl abgetrennt aum letten Wort machte, mas ber Berr zu bem Bolfe fprach (C. 23, 37 - 39). Salf ihm Richts, benn ber Spruch begieht fich zu eng auf ben Gingug in Jerusalem und ben Empfang, ben Jesus bamals fant; wir brauchen somit nicht noch befonders zu erwähnen, daß er sehr unpassend an eine Rebe angesügt ift, die nicht gegen das Bolf, nicht gegen die heilige Stadt, sondern gegen die Pharisaer gerichtet ift.

Lufas hat den Spruch zuerst und noch bazu an einer sehr umpassenden Stelle gebildet und an einen wenn es möglich ware noch umpassenderen Anlaß gefnüpft.

Aber, könnte man noch fragen, um die Boraussetungen bes vierten Evangelium zu retten \*), klingt dem nicht durch diesen Spruch die Boraussetung hindurch, daß Jesus öfter in Jerusalem gewesen sey, eine Boraussetung, die also um so richtiger umd begründeter zu seyn scheint, da sie den andern Boraussetungen der Synoptiser widerspricht? Nein! Lukas hat den Spruch zuerst gebildet! Auf Einen Spruch, der in so verdächtiger Umgedung steht und mit dieser, insosern vom Tod in Jerusalem die Nede ist, allerdings in innerem Zusammenshange steht, will man ein System gründen? Zeigt doch im Urevangelium eine Spur aus, die und zu der Boraussetung des vierten Evangelium führen könnte!

Weiße meint sich burch ben Spruch berechtigt, auf eine längere Dauer bes Einen Aufenthalts Jesu in Jerusalem, welschen, wie er zugleich meint, die Sproptifer mit Necht allein annehmen, schließen zu bürfen \*\*). Er baut aber auf die falssche Stelle, welche Matthäus dem Spruche gegeben hat. Er baut auf Sand. In der Schrift des Lukas hat der Spruch seinen festen Boden, so weit es in der chimärischen Welt dieser Schrift einen solchen geben kann.

Lufas ist wahrlich der Mann nicht, welcher dem vierten Evangelisten zur Hilfe kommen könnte, auch der Mann nicht, der Weißen berechtigen durfte, dem Aufenthalt Jesu in Jerusassem, von dem die Synoptifer allein wissen, eine wo möglich recht lange Dauer zuzuschreiben. Lukas bleibt der synoptischen Boraussetzung auch im zweiten Theile seiner Schrift treu, wenn er (Apostels-Gesch. 10, 37) den Petrus das Leben in derselben

<sup>\*)</sup> Strang 2. 3. 1. 505, 506.

<sup>&</sup>quot;) I, 429.

Art beschreiben läßt, wie er es im Evangelium beschrieben hat \*), baß nämlich Zesus, "von Galiläa ansing", umherreiste und endlich in Zerusalem und Judäa seine Thaten verrichtete. Lusas läßt auch den Petrus (B. 38) so sprechen, als
seven die Krankenheilungen und die Teusels-Austreibungen die Hauptthaten Zesu gewesen, d. h. Lukas hat jene Rede gebilsbet, in welcher der Herr von der Nothwendigkeit seiner Heilungswunder spricht.

Aber Lufas läßt boch bort ben Berrn fo fprechen, habe er viel und öfter mit Jerusalem ju thun gehabt? Das gibt und noch fein Recht, theologische Sypothesen zu bilben. Much ben Betrus läßt er fo fprechen, als fenen Jubaa und Berufalem ein Sauptichauplat ber Bunberthätigfeit Jesu gemefen, und boch weiß er im Evangelium felbst nur so viel und fo wenig über ben Aufenthalt Jesu in Jerusalem zu berichten als fein Borganger Marcus. Lufas bilbet ben erften Bunft ju bem Uebergange von ber Unschauung ber Spnoptifer ju ber bes Vierten, ben Punkt nämlich, auf welchem Judaa und Jerufalem für bie gesammte Wirtsamfeit Jesu wichtig wurben, aber er hat von biesem Punkte aus noch nicht bie Linie gezogen, bie ber Bierte jog. Er hat nur einen Spruch gebilbet, in welchem er vorzugeweise bie Thatigfeit Jesu in Jerufalem hervorhebt und zum Theil wohl auch noch von biefer Thatigkeit in bem Sinne gefprochen, baß Jefus ber Rinber Jerufalem's fich annahm, indem er überhaupt bes auserwählten Bolfes fich annahm.

Sonst ober vielmehr überall ist er von der Anschauung des Marcus abhängig und beweist er, daß er durch Marcus seine genauere Kenntniß von Leben Jesu hat. Er führt sogar auch in Jusähen diese Anschauung ziemlich richtig weiter aus. Sagt der Engel, der den Frauen die Auserstehung ühres Meisters meldet, sie sollten den Jüngern sagen, Jesus

<sup>&#</sup>x27;) und wie den Berlauf besselben auch die Briester beschreiben, als sie Jesum dem Pilatus überlieserten: Luf. 23, 5: ἀφξάμενος ἀπὸ τῆς γαλιακίας εως ὧδε. Wörtlich basselbe Upostelgesch. 10, 37.

würde ihnen nach Galiläa vorangehen, da würden sie ihn sehen, wie er ihnen gesagt habe, so läßt Lukas den Engel sagen, sie sollten sich dessen erinnern, was er ihnen sagte, "da er noch in Galiläa war" (C. 24, 6.). Jesus, schreibt Luskas (C. 16, 47.), lehrte täglich im Tempel, d. h. er wollte diese neue Gelegenheit, durch seine Lehre zu wirken, sleißig besnuken.

Ueber die Ansicht des Marcus fann fein Zweifel seyn. Wenn er sagt: Jesus zog in Jerusalem ein, ging in den Tempel und nachdem er sich Alles angesehen hatte, ging er, da es schon spät war, hinaus nach Bethanien, so heißt das: Jesus besteidigte die Neugierde eines Mannes aus der Provinz und heute konnte er weiter Nichtsthun, als den Tempel sich besehen, nämlich nicht auch noch lehren, weil es schon spät war.

Diesen Zug hat Matthäus dem Marcus nicht nachgesschrieben, da er — also sehr eilig und etwas zu hitzig — sosgleich nach dem Einzuge den Herrn die Kausseute aus dem Tempel treiben läßt; dafür hat er einen andern Zug gebildet, welcher seine Uebereinstimmung mit der Grundvoraussetzung des Marcus deweist. Als Zesus in Zerusalem einzieht, geräth die ganze Stadt in Ausregung und man fragt: wer ist der? Die Hausen aber antworteten: das ist der Prophet Zesus aus Nazareth in Galiläa (C. 21, 10. 11.). Diesmal wollen wir den Matthäus nicht besonders tadeln, daß er und nicht begreifslich gemacht hat, woher die Hausen sommen, die von den Bürzgern der heiligen Stadt unterschieden sind; er hat und wenigstens gezeigt, daß auch nach seiner Anslicht Zesus zum erstensmale aus der Provinz nach der Haupstfadt kommt.

Weiße erinnert uns noch baran \*), baß ber Jubel bes Bolks beim Einzuge Jesu in Jerusalem beweist, baß Jesus nicht früher in dieser Stadt war ober — um es sogleich richetiger auszubrücken, daß nach der Ansicht der Synoptiker setzt der Augendick gekommen ist, wo der Sohn Davids in die

<sup>1) 1, 297.</sup> 

heilige Stadt einzieht. Der Bierte hat asso biesen Jubel nicht in seinem wahren Sinne auffassen können, er hat sogar das Bunder an dem Lazarus gebrauchen mussen, um die Hausen zu gewinnen, da nach seiner bisherigen Darstellung Jesus immer nur Berdruß und Plage in Jerusalem zu erwarten hatte.

Ob man zur Zeit Tesu, wie Weiße bemerkt, bem es nur um die positiven Angaben der Synoptiser zu thun ist, in Galisa freier über die Festgebote dachte, geht uns hier nichts an, es ist aber mehr als wahrscheinlich und stellt wenigstens den mechanischen Pragmatismus des vierten Evangelium in sein gehöriges Licht. Ob für Jesum der Festbesuch nicht nothwendig war, ist eine persönliche Frage, kann also von uns nicht beantwortet werden, da uns die jest noch keine einzige Nachricht über Jesus zugekommen ist. Aber richtig ist die Bemerkung Weiße's, daß nach den synoptischen Berichten Jesus nach Jesussalem reist nicht um das Fest zu besuchen, sondern um zu leiden. Wir schließen sedoch daraus nicht wie Weiße, daß Jesus also nur zur Zeit dieses christlichen Opserpascha nach Jerusalem gereist ist, sondern

fondern daß Marcus der Urevangelist sich gar nicht um alle diese Fragen der Theologen und Juden bekümmert hat, als er sein Evangelium schrieb. Er dachte gar nicht an die jährelich wiederkehrenden Feste; deren Eyclus war ihm in der idealen Welt, in der er lebte und die er beschrieb, in Vergessenheit geerathen. Das Einzige, was er davon wußte, war nur das Eine, daß Jesus am Paschafest leiden mußte: für die Zeit die dahin wußte er nichts von Ehronologie, so wenig wie von einem Kestevelus.

Man wird nun merken, wo wir hinauswollen und wo es endlich und für alle Zeiten mit dieser Sache sein Bewenden haben wird.

Wie durfen wir es uns in den Sinn kommen laffen, zu entscheiben, was ein Mann habe thun muffen, oder ob er öfter als einmal die Feste seines Bolks besucht habe, wenn alle Berichte, die uns über ihn belehren sollen, sich aufgelöst haben? Wie durfen wir den Heisthunger nach geschichtlichen Brocken so

weit treiben und aus einer Schrift, beren Berfasser wirklich in einer ibealen Welt lebt und bis er zum Paschafest kommt, aus dem Lethestrom getrunken und alles irdische Zeitmaß vergessen hat, entscheiden zu wollen, ob Zesus die Feste auch sonst bessucht habe. Gewiß ist nur das Eine, daß das Paschafest — auch das Paschafest! — für Marcus ideale Bedeutung hat, und daß die Zeit bis zu diesem Feste ihm eine Ewigkeit scheint, in welcher er Keinen irdischen Calender kennt.

Der vierte Evangelist, ber für seine Nachrichten über bas Leben Jesu keine anberen Quellen benutze als die Evangelien, bie wir heute noch besitzen, hat das Leben seines Herrn in den jüdischen Festerzelus vertheilt — aber die Bewunderung, die man dasur der Stärke seines Gedächtnisses, der Genauigkeit seiner Darstellung oder höheren Einslüssen gezollt hat, ist nun endlich auf ihr richtiges Maaß oder vielmehr ins entgegengesette Gefühl zurückgeführt.

Man könnte nun geneigt seyn, ben Synoptisern beizustimmen. Denn ist es nicht schöner und würdiger, wie sie die Sache darstellen, daß Jesus erst am äußersten Saume des heiligen Landes auftritt, sein Wert begründet und nun erst die heilige Stadt betritt, um die verderbte Hierarchie im Mittelpunkt ihrer Macht anzugreisen und sein Geschick zu erfüllen?

Schoner und wurdiger ift es, aber nicht geschichtlich, benn bisher haben wir noch feine Spur von bem, was man Besichichte nennt, aufgefunden.

Weiße nimmt an, daß der öffentlichen Wirsamkeit Zesu, eine Dauer von einer nicht allzugeringen Reihe von Jahren "zugeschrieben werden musse \*\*). Wir haben darüber nicht mitzusprechen, aus Gründen, die wir schon angegeben haben. Aber darüber steht und eine Frage zu, wie das mit der Annahme stimme, daß Marcus von Petrus seinen Stoff habe und dennoch, wenn wir einmal diese elende, hier durchaus unpassende Prosa der Betrachtung anwenden wollen, der Wirsamkeit Zesu einen so überaus turzen Zeitraum zumißt. "Er hat, "antworseinen so der Betrachtung Zeitraum zumißt. "Er hat, "antworseine Daries weigen wollen, der hat, "antworseit weinen seinen so überaus turzen Zeitraum zumißt. "Er hat, "antworseine Reine der Betrachtung Zeitraum zumißt. "Er hat, "antworseine Reine Reine

<sup>&#</sup>x27;) I, 292.

tet Weiße \*), "in dem Bestreben, die vereinzelten Erzählungen des Petrus — also hat ihm dieser nie — nie — nie!
— nie ein Wort über das Ganze gesagt? — zu dem gediegenen Ganzen einer Lebensgeschichte des Herrn zusammenzustellen, durch die Art und Weise seiner Uebergänge von einer Materie zur andern — Olshausen, wie wiel Unrecht hat man dir gesthan! — einen Schein der Continuität der Begebenheiten und also auch der Veränderungen des Schauplages der Begebensheiten hervorgerusen, den ein gewandterer Erzähler, wenigstens ein solcher, der zugleich ein kritischer Forscher war, unstreitig vermieden hätte.

Rein! nur ein folder hatte bergleichen vermieben, ber einen Augenzeugen wie Petrus gefannt hatte!

Der Urevangelift, ben bie Kirche Marcus genannt hat, war ein solcher nicht.

Der Urevangelist betrachtet die Uebergänge nicht anders als so wie er sie darstellt. Doch behutsam! Er meint bestimmte, seste llebergänge zu geben, aber in seiner idealen Welt ist ihm doch zugleich die elende Prosa des irdischen Zeitmaaßes verloren gegangen; er glaubt die Geschichte einer Ewigseit zu beschreiben, wenigstens vergist er die völlig ernst gemeinten Uebergänge in der Unschauung des Inhalts, der ihm ein unsendlicher ist. Das ist der Wierspruch der evangelischen Chrosnologie. Daß es aber dem Urevangelisten immerhin möglich war, die Schöpfung seiner idealen Anschauung in einen für unssere Berechnung so kurzen Zeitraum zusammen zu zwängen, des weist erstlich, daß das christliche Princip kein wahres, ausgesbreitetes Kunstwerf zu schaffen und daß auch der Urevangelist von nichts weniger als vom wirklichen Leben Zesu wußte.

Aber so weit wollen wir ihn in jedem Falle in Ehren gehalten wissen, daß man ihm nicht mehr mit der Frage nach den Festreisen komme. Diese Frage kennt nur der Vierte und der Theologe.

Freilich macht es sich auch in biefer Beziehung ber Theo-

<sup>&#</sup>x27;) I, 313 - 314.

loge sehr leicht. Er sagt: ,, die Differenz (zwischen Johannes und ben armen Synoptifern) in Hinsicht ber Chronologie ist leicht (!) zu beseitigen durch die Bemerkung (!), daß sich in ben drei ersten Evangelien überhaupt keine chronologischen Bestimmungen sinden "\*\*).

Man sieht, die Theologie ist eine leichte Wiffenschaft; aber leichter noch ist ihr Gewicht durch die Kritif geworden.

#### \$ 69.

# Die Berflärung.

# 1. Der fynoptifche Bericht.

Denjenigen, die sich mit hilfe ber natürlichen Erklärung eines Wunders gern entledigen oder wie z. B. Schleiermacher wenigstens zufrieden sind, wenn sie sich das Wunder in seinem ganzen grauenhaften Wesen vom Leibe halten und in jener gesheimnisvollen Ferne stehen lassen können, in welcher sie sich um dasselbe nicht mehr zu bekümmern brauchen, hat Lukas einen sehr großen Gefallen gethan.

Petrus und die Andern, mit denen Jesus auf den Berg gegangen war, sagt Lusas, waren in tiesen Schlaf gesunken, als Moses und Elias erschienen und mit dem Herrn sich unterzedeten. Erst als sie erwachten, sahen sie die Herrlichkeit Jesu und die beiden Männer zu seiner Seite, und als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist es schön seine, last und drei Herrlich eine, dem Elias eine und dem Moses eine (Lus. 9, 31 — 34). "Jeder ausmertssame Leser," triumphirt Schleiermacher, "sieht leicht, die Beshauptung, die beiden seinen Elias und Moses gewosen, habe ihren Grund nur in den hald schlastrunkenen Neußerungen des

<sup>&#</sup>x27;) Reanber, 2. 3. Chr. p. 380.

Betrus \*). Allein ob Betrus und bie beiben Andern, als fie erwachten, noch halb oder völlig schlaftrunken waren, barüber hat es bem Lufas nicht beliebt, uns etwas Genaueres ju fagen, jeber aufmertsame Lefer wird es vielmehr leicht feben, baß feine Meinung ift, Betrus habe richtig über bie fremben Erscheinungen geurtheilt und er fen, als er erwachte, im Ropfe fehr flar Aber fogleich werben wir auch feben, bag Lufas nicht fehr gludlich bie Erfindung feines Kopfes in ben Bericht bes Marcus eingeschoben hat. Woher weiß er benn nun, ober woher foll ber Lefer miffen, wie es bekannt wurde, bag bie beiben beiligen Manner mit Jejus ,, über feinen Ausgang rebeten, ben er in Jerufalem erfüllen follte?" Ift es nicht bie Sitte biefer Art ber ibealen Anschauung, mit ber wir es hier zu thun haben, bie einfachften Mittel in Bewegung ju fegen? Goll fie, nachbem fie einmal bie brei auserlesenen Junger, Betrus und bie Zebebaiben in's Beheimniß gezogen hat, nun noch einmal Jesum etwa beläftigen, bag er nachher bie Junger über ben Gegenstand jenes Gespräches belehrte? Unding! Welches Unbing ferner, bag Betrus, wie es allerbings nothwendig ift, wenn er bie Sauptfache verschlafen bat, in bem Augenblid, mo bie beiben Fremben scheiben, auf ben Ginfall fommt, ob er nicht für fie Sutten bauen folle. Diefen Bebanken fonnte er nur faffen, als sie ruhig neben bem Herrn standen und sich mit ihm unterredeten. Marcus hat bie Sache richtig bargestellt, wenn er ben Betrus gerabe in Beziehung barauf \*\*), bag bie Manner neben bem herrn fteben und mit ihm fprechen, ienen Vorschlag machen läßt. Marcus weiß Nichts vom Schlafen ber Junger; fonbern ihnen, fagt er, erschienen Elias \*\*\*) und Moses und sie unterredeten sich mit bem Beren; Marcus fagt nämlich Nichts bavon, bag bie Fremben fich über seinen Ausgang mit Jefus unterhielten; er verläßt fich barauf, baß jeber

<sup>&#</sup>x27;) a. a. D. p. 148. Wenn man will, fo fann man p. 149 lefen, wie Sesus fich butete, fich ,, in bieß buntle Ereigniß einzulaffen."

<sup>&</sup>quot;) bas heißt jenes anoxoideic. Marc. 9, 5.

<sup>&</sup>quot;") D. 4. ώφθη αὐτοις. Diefes Stichwort hat auch Lufas noch: καὶ ἐδού ἄνδρες..... ὁἱ ὀφθεύτες ἐν δόξα.....

Lefer die unmittelbar vorhergehende Rede Zesu über sein Leiden und diese Berherrlichung selbst in ihren Zusammenhang sehen werde. Marcus sagt nun, daß Zesus die drei würdigsten Jünger mit auf den Berg nahm; natürlich, damit sie Zeugen seiner Berklärung sehen. Lukas gebraucht auch noch den Ausdruck, daß Zesus die drei mit sich nahm, aber zerstört die Anlage des Ganzen, wenn er — um seine Lieblingsformel anzubringen — die Jünger auf einmal vergist, den Zug, der und im Urbericht zu dem folgenden Wunder hinzieht, lähmt und unterbricht und bemerkt, daß Zesus den Berg bestieg, ", um zu beten."

Auch ben Schluß hat Lufas verbreht. ,, Als Betrus fo - nämlich vom Suttenbauen - fprach, tam eine Bolfe und überschattete fie. Und fie fürchteten fich, ale jene in bie Bolfe Und es fam eine Stimme aus ber Bolfe und fprach : bas ift mein lieber Cohn! Den horet! Und ba bie Stimme fam, ward Jefus allein gefunden. " Das wieberholte " fie " ift ftorent, bie Bemerkung, bag bie Junger fich furchteten, unterbricht ben Bug ber Ergahlung, macht bie Urt und Beife, wie bie Bestalten verschwinden, schlevvend und viel gu langfam und gerftort ben Contraft gwischen ber belebten Scene und ber Ginfamteit Jefu, welche biefer folgte. Marcus mußte beffer, wie himmlische Erscheinungen verschwinden muffen: und es fam, fagt er, eine Bolte, bie fie überschattete und eine Stimme fam hervor aus ber Bolfe und fprach; bas ift . . . . und ba fie fich noch in bemfelben Augenblide umfahen, ba fahen fie Riemand mehr benn allein Jesum bei ihnen. (Die Bemertung vorher (2. 7.). "fie waren nämlich befturgt", bie Bemerkung, welche bie Sinnlosigfeit bes Borichlags Betri erflaren foll, ift gewiß ein frember, bem Lufas entlehnter Bufat. Wenn Marcus bie Junger befturzt wiffen wollte, fo hatte er schon vorher bagu Anstalten getroffen, b. h. es vorher, als bie Erscheinung sich ihnen zeigte, bemerkt. Jest hat er es nur mit bem Petrus und beffen Borfchlag ju thun.)

Matthäus hat ben Bericht bes Marcus im Besentlichen unversehrt gelassen. Nur am Schluß, als schon die Stimme aus ber Wolke kommt, läßt er sich von Lukas verleiten, burch bie Anmerkung, daß die Jünger, da sie dieselbe hörten, auf ihr Antlit siesen und sich sehr fürchteten und daß Zesus erst herantreten und sie berühren mußte und ihnen zureden: erhebt euch und fürchtet euch nicht, den Contrast, daß so eben noch die Männer da waren, und daß sie, nun, als sie die Augen aufsschlugen, Niemanden denn Zesum allein sahen", zu schwächen. Daß die Jünger sich fürchteten, ist eine Bemerkung, die in jedem Kall zu plump, hier aber, wo sie gerade für jene Stimme ganz Ohr seyn sollten, am unrechten Orte war.

Wenn Lusas sagte, die Jünger hatten sich, als ihnen guslett die Erscheinung ins Auge siel, gefürchtet und sogar tief geschlasen, als die himmlischen Saste dem Herrn erschienen, so will er dadurch die Erhabenheit der Erscheinung und durch die lettere Bemerkung ihre ungeheure Wucht, welcher die Menschslichkeit der Jünger erliegen mußte, zur Anschauung bringen.

Marcus bringt in feiner plaftischen Manier erft am Schluß feine Reflexion über bie tiefe Bebeutung ber Erscheinung an. wenn er fagt (C. 9, 9), beim Berunterfteigen vom Berge habe Jefus ben Jungern verboten, von bem, mas fie gefeben, eber gu Unbern ju fprechen, als bes Menfchen Cohn von ben Tobten auferstanden fenn murbe. D. h. bann erft, wenn seine Auferste= hung Allen bie Augen geöffnet habe, wurden auch Andere fähig fenn, die Bedeutung biefes Gesichts zu verstehen. Jesus, b. h. Marcus fest also voraus, baß fie, bie Drei, jest schon biefe Bebeutung verftanben, also rührt bie folgende in fich felbft au-Berft unzusammenhangende Bemerfung (B. 10), bag ,, bie Junger bas Wort festhielten, inbem fie fich unter einander befragten, was bas heiße, von ben Tobten auferstehen", in aller Welt nicht von Marcus her. Ein spaterer Gloffator hat hier eine Reflerion eingeschoben, Die erst Lufas in ben Typus ber evange= lischen Geschichte eingefügt hat. Im Bericht bes Marcus ift biefe Bemertung nicht an ihrer Stelle, ba es eine gar gu robe Unhäufung von Fragen ware, wenn bie Junger, bie fo eben noch barüber fich befragten, mas bas heiße: auferstehen, in bemfelben Augenblicke bie Frage aufwerfen, mas es mit ber Behauptung ber Schriftgelehrten, baß Elias erft fommen muffe, Bauer, Rritif. III.

auf sich habe. Matthäus (17, 9) weiß auch nur von jenem Berbote Jesu zu erzählen, er hat also noch Nichts von jener sonderbaren, kindischen Frage der Jünger nach dem Sinne eines der bekanntesten Borte in der Schrift des Marcus gelesen. Er weiß nur, daß die Jünger beim Heruntersteigen vom Berge ihren Meister über jene Behauptung der Schriftgelehrten befragten. Lusas, der es noch weiß, daß er die Bedeutung des Gesichts mit andern Mitteln zur Anersemung gebracht hat, läßt das Berbot Jesu aus und berichtet nur, daß die Dreie über die Sache schwiegen und "in jenen Tagen" Richts darüber verlauten lies sen. Was aber "in jenen Tagen" heiße, versteht nur der Lesser, der zugleich so glücklich ist, das Urevangelium zu besigen.

Daß aber auch die Drei sich nicht sogleich in die Bebeutung des Gesichts sinden komten, hat Marcus in seiner plastischen Weise in dem Berlauf besselben selbst ausgedrückt. Petrus muß austreten und so sprechen, als meine er, das Gesicht, welches doch nur als vorübergehende Offendarung einer ewigen Idee zu sassels ist, könne positiv sestgehalten und sirrirt werden \*). Alsein das Verschwinden des Gesichts belehrt die Jünger über den Sinn besselben, und wenn noch ein Punkt ihnen unklar geblieben war, so sorgt Marcus durch das solgende Gespräch über den Elias für ihre vollständige Belehrung.

# 2. Der johanneifche Bericht über bie Berflarung. 3ch. 12, 28-36.

Früher warf man die Frage auf, warum Johannes von der Verklärung Nichts wisse oder sie nicht berichte. Wie groß die Verlegenheit war, in welche durch diese Frage die Theologen gesetht wurden, sieht man aus den Antworten, mit denen sie iheren geliebtesten Evangelisten wegen seines Stillschweigens zu rechtsertigen suchten. Diesenige theologische Beantwortung der Frage, welche heutzutage sich den besten Eredit erworden hat,

<sup>&#</sup>x27;) Richtig Calvin: Petrus stupidus speciem illam, quae temporalis erat, aeternam fore somniat. Quid quod hoc modo regnum Christi viginti aut triginta pedum angustiis inclusum fuisset?

trägt unter andern Hoffmann vor, wenn er sagt \*), die Berklärung ist "wieder ein Borgang, bessen Fehlen im vierten Evangesium zum Boraus zu erwarten war, weil er ausschließlich zu der Darstellung des allmächtigen Werdens Jesu zum vollendeten Gottmenschen gehört. "

Es ware Unrecht, wenn wir unsern Unwillen über biese Narrheit nicht Lust machen und eine Narrheit, die eine tausendssache ist, nicht Narrheit nennen wollten. Die beleidigte und so viele Zahrhunderte hindurch schmählich beleidigte Wenschheit darf und muß sogar, wenn sie mit solchen Narrheiten hintergangen und jest noch hintergangen werden soll, die Narrheit Narrheit nennen.

Also wenn einmal ein Mensch seiner Gestalt nach veranbert wird - Marc. 9, 2 μετεμορΦώθη - wenn feine ,, Kleiber weiß wie Schnee, fo weiß wie fein Farber auf Erben fie weiß machen fann, ju glangen aufangen - ", bann ift er erft ,, ber vollendete Gott = Menich geworben?" Ferner: wenn jener Bor= gang wirflich ein Glied in ber Entwicklung Jesu zum vollendeten Gottmenschen war, wenn Jesus wirklich auch noch währenb feiner öffentlichen Wirffamfeit ber vollenbete u. f. w. werben mußte und wenn nun ber Lieblingsjunger Jesu, ber auch auf bem Berge ber Berklarung jugegen war, Richts von biefem Borgange, Richts von jenem allmähligen Werben berichtet, bat er bann nicht eine wesentliche, fehr wichtige und fehr merhvurbige Seite am Leben feines Meifters und verhullt? Sat er nicht biefes Leben fehr einseitig, also auch fehr falsch bargestellt, wenn er Nichts von jenem Werben fagt? Sat er bann nicht bas Leben Jefu fo bargeftellt, bag wir nun meinen muffen, jenes Werben fen bem Serrn, nachbem er einmal aufgetreten war, nicht mehr nöthig gewesen?

So schmutzige Blasphemien kann nur ein Theologe hinsschreiben. Diese Blasphemie ist aber nicht mehr und nicht wesniger schmutzig als die andere, mit welcher der Theologe nun ben Jesus der Swnoptifer beschünden muß. Ist dem dieser Jesus

<sup>&#</sup>x27;) a. a. D. p. 375.

fus ein Mann, der erst der vollendete u. s. w. werden muß? Ist er es nicht schon von der Tause an, hat er sich nicht als solcher in der Bersuchung bewährt, spricht und handelt er nicht als der vollendete Messias, sobald er die ersten Jünger genvonnen und mit ihnen sich nach Kapernaum begeben hat? War die Stimme, die ihm bei der Tause zurief, (Marc. 1, 11),, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe", die Stimme eines Lügners?

Seht, zu solchen Blasphemien, zu solchem Aberwit wollen und die Theologen verleiten.

Jesus — so will Marcus, daß wir die Sache anselhen — wird nicht erst durch die Berklärung der Bollendung der Messianität näher gebracht, er ist vielmehr von Ansang an der vollens dete Messias, der Herr über Leben und Tod, der Herr des Unisversum, sondern die Offenbarung seiner Herrlichkeit wird nur bestimmter, gewaltiger und ausdrücklicher, sie wird es für die Jünger und weil sie für diese nur deutlicher werden soll, des halb ninmt sie Jesus auf den Berg, wo er weiß, daß seine Herrlichsseit ihnen in einem neuen Lichte ausgehen wird.

Der Bierte aber sah die Sache jum Theil schon mit theoslogischem Auge an und meinte, was er bei Marcus liest, seweine Begebenheit, die für die Entwicklung des messianischen Beswustsend Zesu selbst von Bedeutung gewesen sew. Er untersbrückt num vielleicht eine Anschauung, die der seinigen entgegen war? Nein! Er machte es, wie er es auch sonst gemacht hat, er nimmt in seine Schrift einen Zug auf, den er — wollte er consequent versahren — allerdings hatte unterdrücken mussen.

Auch sonst versuhr er so inconsequent! 3. B. die Bedeutung, welche die Taufe Zesu in dem Urevangelium hat, konnte
er nicht anerkennen; statt num die Taufe Zesu, die doch nur in
jener Bedeutung nicht nur eine würdige, sondern überhaupt nur
Bedeutung hat, gar nicht zu erwähnen, läst er den Täufer derselben bennoch gedenken, aber in einer Art, die nicht entwürdigender seyn kann.

Bon ber Versuchung naturlich will er gar nichts wiffen, obwohl er von ihr in ben Schriften feiner Borganger gelesen

hat; bafür läßt er ben Herrn nicht wie Marcus und Lukas vierzig Tage in ber Gesellschaft bes Teufels, sondern während seines ganzen öffentlichen Lebens muß nun der Herr mit den Teufeln zu thun haben. Das jüdische Bolk ist zu einem Haussen von Teufelskindern geworden und Judas ist der Teufel, der dem Herrn beständig zur Seite steht.

Mit der Mutter darf Jesus nicht so, wie Marcus erzählt, in unfreundliche Berührung kommen, und doch kann er nicht umshin, sie auf der Hochzeit zu Kana unfreundlich zu behandeln. Wenn Marcus zugleich die Brüder Jesu gegen ihn in Opposition stellt, so holt der Vierte auch diesen Jug nach, und er hat es seitbem ersahren (!), daß es zur Zeit des Laubhütten » Festes war, als die Brüder Jesu ihren Unglauben bewiesen.

Der Bierte hatte am allerwenigsten (E. 6, 42) bie Leute so sprechen lassen sollen, als ware Joseph ber Bater Jesu, ba er boch aus der Schrift des Lusas sich besser über diesen Gegenstand belehrt hatte und da nach seiner dogmatischen Boraussseumg der ewige Logos keinen menschlichen Bater haben konnte. Allerdings! Aber jene Formel, die nur in der Schrift des Marzcus ihren natürlichen, menschlichen und würdigen Sinn hat, war ihm, der für seine Person darüber sehr sicher war und auch glaubte, seine Leser, die an dem Fortschritt des christlichen Bezwuststeyns Theil genommen hätten, würden sie richtig verstehen, außerst gelegen, die Gegner Jesu sich an dem falschen Gerücht von der niedrigen Herlunft Jesu stoßen zu lassen. Er hat sogar, wie wir in der Aritis seines Evangelium sahen, diese Iroznie sehr oft angebracht und der Sinn derselben ist uns nun völzlig klar geworden.

So hatte er nun auch Nichts von ber Berklarung berichten sollen, aber er hat es boch gethan, aber er hat es so gethan, baß Zesus sie selbst herbeiführt, mit Gewalt ben Himmel öffnet und ben Bater zwingt, ihn zu verherrlichen und ein Zeugnis für seine Herrlicheit abzulegen. "Bater, verherrliche beinen Namen — natürlich im Sohn — ruft er. Und es kam eine

Stimme vom Himmel \*) und ich habe ihn verherrlicht und werbe ihn wiederum verherrlichen. "Rach der Manier des Vierten versteht es sich von selbst, daß num unter der Menge verschiedene Meimungen über den Priprung dieser Stimme zur Sprache komsmen, damit dann — nicht etwa die Leute über den wirklichen Ursprung und Sinn aufgeklärt werden (behüte, dessen bedarf es nicht, da ja der Vierte und seine Leser darüber hinlänglich unterstichtet sind), sondern, damit — Jesus aus Eisersucht für seine Würde versichern kann: "nicht meinethalben hat sich diese Stimme hören lassen, sondern euretwegen" (E. 12, 30). Damit ist num auch die Person Jesu, deren Hoheit und Selbstgenugsamkeit dem Vierten gefährdet schien, wenn sie einer Verherrlichung durch eine göttliche Stimme bedürsen sollte, vollständig, nun, da es doch zu einer Verherrlichung gekommen ist, wieder in Sicherheit gestellt.

Außer allen Zweisel wird es gesetzt, daß der Vierte hier nur den Bericht des Marcus umarbeitet, wenn wir noch bemerken, daß er unmittelbar vorher den Herrn auch von seinem Tode sprechen, sa denselben Spruch von der Selbstwerläugnung, den wir bei Marcus lesen, vortragen läßt \*\*).

Die Gleichheit — soweit von Gleichheit die Rede seyn kann, wenn wir die klare Darstellung des Marcus und die zerschafte Arbeit des Vierten zusammenhalten — geht noch weiter, tehr weit, also unter diesen Umständen erstaunlich weit. Nach der Verklärung läßt der Vierte Zesum in seiner pretentiös bilblischen Weise wieder vom Tode sprechen, um dem Volke Gelegenscheit zu geden, einen — natürlich recht albernen — Einwurf zu machen, ganz wie dei Marcus die Jünger nach der Verklärung darin eine Schwierigkeit sinden, daß die Schriftgelehrten eine

<sup>΄) 3</sup>ch. 12, 28, ήλθε φωνή έκ τοῦ ούρανοῦ . . . .

ΣΕΙ ατα. 9, 7, ήλθε φωνή έκ τῆς νεφέλης . . .

΄΄) 3ch. 12, 25, ὁ φιλών την ψυχήν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν καὶ . . . .

ΣΕΙ ατα. 8, 34, δς γὰρ ἀν θέλη την ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν . . . .

Behauptung aufftellen, mit welcher bie bisherige Geschichte bes Seils nicht zu ftimmen icheine \*).

Genug! Benn der heilige Johannes es sich erlaubt hat, den Bericht des Marcus in dieser Beise umzustoßen, so wird es und armen Sündern nicht zu schwer angerechnet werden, wenn wir ihm in etwas reinerer Beise den Garaus machen. Oder vielmehr wir haben nur zu erklären, daß dieser Bericht für und nicht mehr als Bericht von einer wirklichen äußeren Geschichte eristirt.

Hoffmann versucht ihn zwar — wie es auch die Pflicht jedes Theologen ist — noch aufrecht zu erhalten, indem er und zu ,, bedenken " gibt, ,, daß Zesus für die schwächeren Momente seines innern Lebens einer Stärkung sehr bedurfte. "

Will uns der Theologe also immer zwingen, unsere innerste Indignation über seine blasphemische Narrheit und närrische Blasphemie auszudrücken? Sollen wir nie Nuhe haben? Der Jesus wäre schwach gewesen, der so eben mit außerordentlicher Parrhesse — καὶ παρρησία τον λόγον ελάλει Marc. 8, 32 — von seinem Leiden sprach, der so eben den Petrus Satan nannte, weil er Nichts vom Leiden wissen wollte, der Jesus hätte so eben einen ,, schwachen Moment " gehabt, der Jesus, welcher die unsbedingte Selbswerläugnung auch von den Seinigen verlangte?

Ihr Theologen fent fürchterlich!

Und ben Vall gesett! Ift bas bie Art, wie ein Mensch gestärft zu werben pflegt?

Jesus, ber Jesus bes Marcus war aber start und seine Stärfe ward jett ben Jüngern nur in ihrer vollen Göttlichseit offenbar.

Der "Lebendgang "Jesu, fährt Hoffmann fort, "war was für eine Sprache! — eine innere Entwicklung, in welcher auch das simuliche Hervortreten seiner Gehobenheit nicht ganz sehlen durste. "Wenn das Selbstbewußtseyn — setzen wir als

<sup>&#</sup>x27;) Joh. 12, 34, ήμετς ηπούσαμεν έκ τοῦ νόμου — bas andere ift nicht werth, abgeschrieben zu werben.

Marc. 9, 11, or leyovar of younuters, or him der ilder aporor.

Bedingung für diese Art seiner Aeußerung — seine innere Erhesbung nicht besser als durch electrisches Aussprühen des innern Phosphor durch die Poren der Haut und durch die Illumination eines Leibrocks auszudrücken wüßte.

Wenn wir nun nur noch zu sehen haben, wie ber Bericht entstanden ist, und es sich auch bießmal zeigt, daß die Nachweisung des Ursprungs eines biblischen Berichts seine Austösung sen, so ist das nicht unsere Schuld.

# 3. Auflösung bes Urberichte.

Ueber Straußens Erklärung, daß der Sinn und Zweck dieser Erzählung sen, ", die Verklärung des Moses in Jesus in ershöhter Weise zu wiederholen, Jesum mit seinen Vorläusern zussammenzubringen und durch die Erscheinung des Gesetzgebers und des Propheten zu seinen Seiten als den Vollender des Gotsteskreiches und als die Erfüllung des Gesetzs und der Prophetie darzustellen", ist Weiße sehr schlecht zu sprechen. ", War dieß wirklich so, so haben wir in solcher äußerlichen Verherrlichung des Messias eine gleichgültige wie unbedeutende Ersindung."

Wir bachten die Erfindung ware wenigstens geiftreich und in der Art und Beise, wie sie Jesun als die Erfullung bes

Gefetes und ber Prophetie barftellt, fehr gludlich.

"Einen wahrhaften, ibealen Gehalt, fagt Beiße, kann bie Erzählung unter keiner andern Boraussehung haben, als wenn sie, sey es immerhin in bilblicher Form, etwas berichtet, bas mit jenen Jüngern, die in ihr als Zeugen der Berklärung Christierschien, thatsächlich vorgegangen war."

Weiße hat somit um seines allzugroßen materiellen Berlangens willen ben Schein nicht vermieben, als ob — ober viels mehr es ist nun wirklich für ihn bahin gesommen, daß ihm das Ibeale wesentlich baburch bebingt ist, daß biese drei Jünger die Sache erlebt haben, so wie Strauß immer in den andern oder vielmehr völlig entsprechenden Fehler fällt, daß ihm die alttestamentlichen Borbilder das Ideale, Erzeugende und das letzte Possitive sind.

Erflärt Weiße basjenige, was Strauß für ibealen Gehalt ausgebe, für "müßigen Put und Flitterstaat ", so dürsen wir basjenige, was er die Voraussetzung alles ibealen Gehalts nennt, nur einen rohen Klot, aber nicht das Gestell nennen, auf welchem eine ibeale Gestalt ihren würdigen Plat hat.

Die innere Bewegung und Geschichte bes christlichen Selbstsbewußtseyns vielmehr ist die einzig mögliche und die einzig wahrshafte Boraussetzung des ibealen Gehalts, wenn der Bericht eisnen solchen in sich trägt.

Weiße beruft sich auf ben Umstand, daß ", bem Hebraer jebe geistige Erhebung, jeder tiefere Blick der Intelligenz sich in dem Bilbe einer Biston, eines Schauens glänzender Gestalten und eines Vernehmens himmlischer Stimmen darstellt. "

Aber ,, jebe ''? Wir wissen Richts bavon, baß ber Hebraer immer, wenn seiner Intelligenz ein tieserer Blid möglich
wurde, himmlische Gesichte zu sehen, himmlische Stimmen zu
hören glaubte. Aber als gewiß wissen wir, baß wenn ber Geist
Etwas im Bilbe faßt, dieß Bild nicht immer ein außeres, wirfliches Phantom — oder wie sollen wir es nennen? — nicht
ein wirkliches Traumgesicht zu sehn braucht, sondern auch reines,
freies Product bes Selbsiberwußtseyns sehn kann.

Auch in ber wirklich bichterischen und kunstlerischen Schöspung ist das Selbstbewußtsenn bei aller Freiheit der Production noch außer sich gekommen, weil es den wesentlichen Inhalt des Geistes als äußere, selbstständige Gestalten concipirt und ansichaut. Das religiöse Selbstbewußtsenn aber, weil es die absolute Entfremdung ist, wird seiner inneren Bewegungen und des Resultats seiner Entwicklung erst vollständig gewiß, wenn es diesselben als eine ihm fremde Geschichte sich zur Anschauung gesbracht hat.

Unfre Erffarung haben wir hiemit gegeben.

Sagt nun Weiße, das Gesicht, von welchem Marcus ers zähle, seh — wir verstehen aber nicht, was das heißen soll — ,, ein geistiges, nicht ein simuliches, ein waches, nicht ein Traumsgesicht, ein Gesicht endlich, welches die drei Jünger selbst, nicht

ein Anderer und auch nicht bloß Einer von ihnen gesehen hatte "\*, so ist es nicht nur unmöglich und unbegreislich, wie die Dreie zugleich und jeder in dersetben Weise dasselbe Phantom einer ershisten Phantasie gesehen haben sollen, sondern auch gegen den Bericht ist diese Erklärung, da nach demselben das Gesicht allerbings ein sumliches ist.

Und was bleibt von dem Gesichte wohl übrig, wenn Weiße sagt \*\*), ", der Herr habe später noch mit den Jüngern von dieser Begebenheit gesprochen und den Jüngern Veranlassung (!) gegeben, jenes gesammte Ereigniß in die sinnbildliche Form, in der es uns vorliegt, einzukleiden"? Der Einzige Inhalt des Gesichts ist ja nur das Eine, daß Moses und Elias zur Seite des verklärten Messias stehen, soll also diese sundibliche Form erst späteres, freies Wert der Jünger seyn, so fällt das Gesicht in das Nichts — in dasselbe Nichts, in welches nun Weiße's Erklärung gefallen ist.

Die ibeale Grundlage des Berichts ist das allmählig entswickelte Selbstbewußtseyn der Gemeinde, daß in ihrem Princip die Mächte der Bergangenheit ihren verklärten Einheitspunkt gessunden haben, in seiner plastischen Arbeit hat Marcus in diesem Sinne die beiden Heroen des Gesetzes in der Prophetic gleichsam als Attribute neben den verklärten Heiland gestellt, diese Gruppe ist das geistreiche Werf des Urevangelisten, und um sie in das gehörige Licht zu sehen, um dem Großen seine würdige Pracht zu geben, hatte er eine Menge von Zügen, die in der Geschichte Mose's vorkommen, benutzen können.

Auch Moses wurde einmal verstärt und als er vom Berge seiner Verklärung herabstieg, fürchteten sich die Kinder Ifrael, ihm zu nahen: ganz so, wie nach dem Bericht des Marcus — die beiden Andern haben diesen Zug nicht mehr zu würdigen gewußt, daher ausgelassen — das Volk, als es Jesum nach der Rückfunst vom Verge wieder sah, sich entsetzt (Marc. 9, 15). Wie Zesus die drei auserwählten Jünger mit auf den Verg

<sup>\*) 1, 535, 536.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) 1, 544.

nimmt, so nimmt Moses, als er bei einer früheren Gelegenheit ben Berg bestieg, außer ben siebenzig Alettesten noch brei Berztraute mit. Auch bie bem Sabbath-Gyclus nachgebilbete Siebenzahl sommt bei bieser Gelegenheit vor: sechs Tage war Mosses auf bem Berge und am siebenten rebete zu ihm die Stimme aus ber Wolke. So steigt Jesus nach sechs Tagen — von dem Besentninß Betri angerechnet — auf den Berg, es war also auch am siebenten Tage, als sene Stimme aus der Wolke rief: das ist mein lieber Sohn! und Lusas war nicht besonders glücklich, als er statt der Formel seines Vorgängers schried: "ungefähr acht Tage nach sene Gespräch" (über das Leiben). Lus. 9, 28. 2 Mos. 24, 1. 16.

Wilfe hat noch auf folgende Barallelen hingewiesen \*). Dofes hatte fich Behilfen beftellt, bie in feinem Ramen bas Bolf richten follten; nur bie ichwereren Sachen follten vor ihn felbst gebracht werben (2 Dof. 18, 26). Als er nun ben Berg beftieg (2 Dof. 24, 14), ließ er bie fiebengig Aelteften unten mit Maron und Sur gurud, bag wer eine Sache hatte, fich an biefelben wenden fonnte. Go find bie Junger auch unten, mahrend ber herr auf bem Berge ift, fo wird in ber That eine Sache por fie gebracht, bie aber ju fcmierig für fie ift und erft von bem herrn erledigt wird, nachbem fie fich vergeblich um fie bemubt hatten \*\*). Matthaus und Lufas thaten baher fehr Unrecht, wenn fie bie Frage Jesu an jenen Mann, wie lange fein Sohn icon mit feinem Uebel behaftet fen, und bie Untwort bes Mannes: ", von Kindheit auf", ausließen, ba es gerabe barauf ankam, bag biefer Fall als ein fehr schwieriger erschien. Eben barauf arbeitet Marcus bin, wenn er bie Rrantheit jenes Damonischen, welche bie Junger nicht heben konnten, fehr ausführlich und eben fo ausführlich ben gewaltigen Specta-

<sup>&#</sup>x27;) p. 661. 662.

<sup>&</sup>quot;) Marc. 9, 18, καὶ οὖκ ἔσχυσαν. And bei Lufas ift ce feinesweges, wie Schleiermacher meint, zweiselhaft, ob die Jünger einen Bersuch gemacht hatten; der Bater des Damonischen sagt nach Lufas (G. 9, 41) ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἕνα ἐκβάλωσιν αὐτὸ καὶ οὖκ ήδυνήθησαν. Matth. 17, 16, καὶ οὖκ ήδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

tel beschreibt, mit dem der unreine Geist den Sohn jenes Mannes auf das Wort Jesu verließ. Lusas hat jene erstere Beschreibung sehr unordentlich abgeschrieben, er sagt uns nicht einmal, daß der Dämonische stumm war, diesen Spectakel beschreibt
er gar nicht und nur in der Mitte schreibt er dem Marcus, aber
auch nur unvollständig, die Schilderung der Buth nach, welche
der unreine Geist schon in dem ersten Augenblick bewieß, da er
Jesum sah. Matthäus hat von allen diesen schönen Sachen
gar Nichts in seinen Bericht ausgenommen, den Dämonischen
einen schwerkranken Mondsüchtigen genannt und nur die Notiz,
daß der Knabe bald ins Wasser, dalb ins Feuer fällt, die Notiz, die allein von Marcus motivirt ist, zur Charasteristis der
Krankheit benupt. (Marc. 9, 22. Matth. 17, 15.)

Enblich zeigt uns Wilke noch bie andere Parallele, die zusgleich die Ursprünglichkeit der Erzählung des Marcus beweist, wie Moses, als er vom Berge kam, von weitem Geschrei und Getümmel im Lager hörte (2 Mos. 32, 17) und Zesus eben so bei seiner Rückkunst vom Berge die Jünger von einem grossen Haufen und von Schristgelehrten umringt und mit diesen in lebhastem Zank antrisst. Marc. 9, 14. Die beiden Andern haben diesen Zug nicht. "Noch Gins! Moses hat Ursache, sich über das, was während seiner Abwesenheit geschah, zu besklagen. So muß sich Zesus beklagen, daß seine beständige Answesenheit gesordert werde."

Die Erflärung, welche ber Bericht von ber Verflärung gefunden hat, ist also nun auch dem Bericht von der Heilung jenes Dämonischen zu gute gekommen und wir werden denselben nur wegen einiger Aeußerungen Jesu noch einmal ins Auge fassen, wenn wir zuvor über das Gespräch, welches sich während des Heruntersteigens vom Berge zwischen Jesus und den Dreien entspann, ins Klare gekommen sind.

#### \$ 70.

### Die Wiederfunft bes Glias.

Marc. 9, 11 - 13.

Die Lude, welche bie Auslaffung bes 3wiegefprache Jefu und ber Junger über ben Glias verursachte, hat Lufas fonberbarer Beije fo ausgefüllt, bag er ben Serrn erft am folgenben Tage von bem Berge herabfommen läßt (Lut. 9, 37). thaus, ber beffer gethan hatte, wenn er jenes Zwiegesprach auch nur wenigstens ausgelaffen hatte, übernimmt fich auch etwas, wenn er im Gegentheil ben Berfuch macht, baffelbe mit ber Verklärung in Zusammenhang zu feten. "Bas sagen also our - bie Schriftgelehrten, fragen bie Junger, ale fie mit ihrem Meifter vom Berge herabstiegen, - baß Elias querft fommen muß?" Die Frage ber Junger fest ben Zweifel ber Junger voraus, ob benn Glias noch fommen muffe, ja fie fest bie Bewißheit voraus, bag er gar nicht zu fommen brauche, und fie foll bemnach nur einen Einwurf gegen bie Behauptung ber Schriftgelehrten bilben. Wollten wir nun, ba weber jener Zweifel noch biefe Gewißheit in bem Borhergebenben begrundet ift, bennoch vielleicht bas leußerste wagen und bie Frage ber Junger etwa fo erklaren: " Elias hat ja fo eben mit Dir gefprochen, weshalb follen wir ihn alfo noch erwarten ober warum fagen bie Schriftgelehrten, er muffe guerft, nämlich vor bir auftreten?" - fo hilft auch bas nichts, benn baß Elias Einmal bem herrn erscheint und fich mit ihm unterrebet, bas fann boch nicht iene Anfunft genannt werben, von welcher Maleachi ge= sprochen hat.

Wie ber Uebergang, ben Matthaus gebilbet hat, so ist auch die Frage selbst, die wir bei Marcus sinden, erst spät gesmacht. Matthaus hat jene unpassende Uebergangsformel gebilsdet, Marcus hat die Frage und Antwort geschaffen und beides hieher geseth, nicht nur, weil so eben Elias ausgetreten und erswähnt war, sondern weil es jest, da die Messanität Jesu auss

brudlich zur Sprache kam und in allen ihren Attributen ausbrudlich besprochen und anerkannt wurde, an der Zeit war, daß
auch die Bedeutung des Borläufers anerkannt und dieser von
dem Herrn ausdrücklich als sein Borläuser bezeichnet wurde. Die Antwort Zesu ist der Ausdruck der spätern religiösen Resterion über die Geschichte und die Frage der Jünger ist auch in
der Schrift des Marcus unglücklich gebildet, da sie in einer
übertriebenen Weise den Gedanken, es könne unmöglich noch eisnes Elias bedürsen, in der Seele der Jünger voraussetzt.

Die Antwort Jesu \*), daß Elias nicht nur schon gekommen sey, sondern daß man ihm gethan habe, was man wollte, wie von des Menschen Sohn geschrieben steht, daß er viel leisden musse, scheint vollständig dem Marcus anzugehören, d. h. der Urevangelist scheint diese Bergleichung des Schicksals, welsches der Messias erleiden muß und welches der Täuser-Clias erlitten hat, wirklich schon ausgearbeitet zu haben, da Matthäus (17, 12) sonst nicht so leicht darauf gekommen wäre, an dem entsprechenden Orte auch der Leiden des Messias zu gedenken, und Lukas in der Umarbeitung dieses Gesprächs über den Clias-Täuser (C. 7, 33. 34) es auch noch verräth, daß er im Urbericht eine Aeußerung darüber las, daß das Bolf den Täuser wie den Heiland in gleicher Weise verkannt habe.

Der Bierte läßt ben Täufer selbst erklären, baß ber Spruch bes Propheten Jesaias von dem Prediger in der Wüste in ihm erfüllt sey, gibt ihm aber Gelegenheit zu erklären, daß er nicht Esias sey. Beides gleich unpassend! Er liest in der Schrift bes Lufas, daß der Täuser einmal Gelegenheit hatte, zu erklären, daß er nicht der Messas sey, er macht diese Gelegenheit zu einer officiellen, und da er es num in einer sehr übertreibenden Weise darauf anlegt, daß der Täuser erst alle Fragen der Inquirenten verneinen soll, dis er sich für jenen Prediger in der

<sup>\*)</sup> Und zwar wie Krissase und Bilse mit Recht ben Tert umsehen: Marc. 9, 13. 12, ηλίας μέν . . . . . . άλλά λέγω ύμεν, στι και ήλίας ελήλυθε και εποίησαν αὐτῷ ὅσα ηθέλησαν, καθώς γέγραπται επί τὸν υἰὸν τ. ά., ενα πολλά πάθη και έξουδενωθή.

Wüste erklätt, so stellt er die Sache ungeschickt genug so dar, daß man den Täuser auch fragte, ob er der Elias sen und dies ser die Frage verneint. Das "wer denkt ihr, daß ich bin? ich bin es nicht" des Lukas (Apostel-Gesch. 13, 25. Luk. 3, 15) hat der Vierte übermäßig aufgeblasen.

#### \$ 71.

#### Die Macht des Glaubens.

Marc. 9, 14 - 29.

Wenn Jesus nach bem Bericht bes Matthaus und Lufas auf Die Rlage bes Baters, Die Junger hatten feinen Sohn nicht heilen fonnen, ausruft: o, ungläubiges und verfehrtes Beschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sehn und euch ertragen, fo scheint es gewiß ju fenn, baß biefer Borwurf gegen bie Junger gerichtet senn foll, weil sie fich in ber Abmesenheit ihres Meiftere fo fcwach und ungeschickt bewiesen hatten. In bem Bericht bes Marcus ift bie Sache nicht fo gewiß. Dag bebeutende Sanbichriften lesen: "Jesus sprach zu ihnen", andere jebe nabere Bestimmung auslaffen und fomit bie Lesart: ,, Jefus fprach zu ihm " (bem Bater bes Knaben) verbächtig zu ma= den suchen, entscheibet Richts, ba, wenn bie lettere Lesart schwierig ift, Die Unficht bes Matthaus und Lufas von fpateren Lefern bem Urevangelium aufgebrungen fenn fann. Geben wir aber, wie im Folgenden Jejus bem Bater bes Kranten Mangel an Glauben vorwirft, wie er nach einem bittern Borwurf bemerft, Alles fen bem Gläubigen möglich, und ber Mann unter Thranen verfichert: ich glaube, Berr, hilf meinem Unglauben, fo fcheint es gewiß ju fenn, baß jener Borwurf gegen ben Bater bes Knaben gerichtet ift und auf ber Boraussehung beruht, baß - ja wie sollen wir bieß Ungeheure ber fürchterlichsten Transscendeng ausbruden? - bag ber Mensch im Glauben Berge versehen und ins Meer fturgen fann, ber Bater also auch von vornherein feinen Sohn habe heilen fonnen.

Calvin bemerkt zwar, Jesus pflege sonst die Leute freundlich zu behandeln, auch wenn sie eine etwas ungelegene Bitte ausssprechen, dießmal aber habe ber Mann, den die Krankheit seines Sohnes schmerzte, bescheiben und bemuthig um Hilfe gebeten. Allein warum soll ein Evangelist nicht auch einmal hart, graussam transscendent und überschwänglich seyn, zumal wenn diese harte Uederschwänglichkeit in der Natur des Glaubens begründet ist?

Kurg, es ist höchst wahrscheinlich, daß der Vierte biesen Absschnitt des Urevangeliums richtig verstanden hat, wenn er ihm (C. 4, 48) die Wendung entlehnte, daß der Vater eines fransfen Sohnes von Jesus, den er um Hilse bittet, hart angesahren wurde.

Erft nachber, als bie Gefellichaft nach Saufe gurudgefehrt war, läßt Marcus auch bie Junger an bie Reihe fommen, bamit fie gleichfalls erführen, woran fie es hatten mangeln laffen. Sie fragen Jefum, warum fie ben teuflischen Beift nicht haben vertreiben tonnen, und erfahren nun - wie bie Gemeinde fpater bie Sache anfah und ben Teufel glaubte befampfen zu muffen - bag bieg Geschlecht nicht anders als in Gebet und Faften pertrieben werben fann. Lufas ließ biefen Abichnitt aus. weil er furz nachher berichten wollte, wie bie Siebenzig einfach im Ramen Jesu bie teuflischen Beifter vertrieben; Matthaus aber behalt bie Frage ber Junger bei, mur bag er fie auf bem Rampfplate noch, nur abseits, aufgeworfen werben läßt und bie Untwort Jesu um einen Spruch bereichert, ber nach ber Berborrung bes Keigenbaums vorgetragen ift. Lufas hatte biefen Spruch vom bergeversetenben Glauben aus seiner Umgebung geriffen, besonders gefest, mit ber ungeschickten Bitte ber Junger : " herr gib uns noch Glauben" wie mit einem aus blauer Luft fallenden Blit eingeleitet und, um und zu verrathen, woher er biefen Spruch habe, ben Berg in einen Maulbeer .. Feigenbaum" verwandelt. Matthäus nimmt ben Spruch aus feiner isolirten Stellung bei Lufas auf, verwandelt ben Baum in feine Urgestalt, in ben Berg gurud, glaubt fich aber baburch nicht verhinbert, benfelben Spruch, wenn er ihn in ber Schrift bes Marcus wieber vorfindet, von neuem bem Serrn in ben Mund zu legen.

Allerdings ist es nun ein Wiberspruch, wenn der Herr in Einem Athemzuge zu Einem und bemselben Werfe den Glauben und Kasten und Beten als die Grundbedingung fordert, allein derselbe Wiberspruch ist auch schon im Urbericht enthalten, da der Herr vor der Unterredung mit den Jüngern dem Bater des Kranken den Glauben empfahl, als ob er die Krankheit seines Sohnes durch densselben hätte heben können. Diesen Widerspruch hat Matthäus nur enger zusammengezogen und sehr richtig zugegriffen, als er jenen isolirten Spruch aus der Schrift des Lukas heraushob, denn Lukas hatte die Bitte der Jünger: gib und noch Glauben! (C. 17, 6) der Rede jenes Mannes: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben! nachgebildet. So sind in der Schrift des Matthäus alle zusammengehörigen Elemente wieder vereinigt worden.

Man hat fich barüber gewundert, bag ber Vierte Nichts von Damonen weiß, bie Jesus ausgetrieben habe, Nichts alfo von biesem Kampfe mit bem Reiche bes Teufels. Ginige Kritifer meinten, er habe feiner vermeintlich größeren Bilbung wegen Richts von biefen Gefellen bes Teufels miffen wollen, Andere meinten, er habe überhaupt Nichts von ben Damonenaustreibungen gewußt. Wir fonnen jest antworten: er hat bie Schrift bes Marcus gelefen und beshalb Richts von ienem Kampfe mit bem Reich bes Satan berichtet, weil er ben herrn in einer anbern, umfaffenberen ober vielmehr abstracteren Beife mit bem Satan und beffen Kinbern fampfen läßt, vielleicht wohl auch, weil er fühlte, welche Rolle bie Damonen in bem Urevangelium fpielen. In feiner Schrift, in welcher es gang anbere Berolbe bes Meffias gibt und ber Berr von Anfang an über fich felbft predigt, waren bie Damonen als biefe Binfelprediger und Berrather bes Geheimnisses überfluffig. Unter biefen Umftanben ift es auch erflärlich, bag ber Borwurf, Jefus habe ben Teufel, wenn ihn bennoch ber Bierte anbrachte (C. 7, 20. 8, 48), ziemlich verkehrt angebracht ober fehr geschwächt werben mußte. Borin biefe Bertehrung und Schwächung besteht, haben wir in ber Kritif bes vierten Evangeliums nachgewiesen.

#### \$ 72.

#### Die Aleinen.

Marc. 9, 33 - 50. 10, 13 - 16.

Der enge Jusammenhang, in welchem, wie oben nachgewiesen ist, der Bericht über den Rangstreit der Jünger mit den Neußerungen Zesu über seine Messanität und Bestimmung steht, berechtigt und, noch in diesem Abschnitte, diesen Bericht zu untersuchen. Innerlich hängt er zusammen mit dem andern Bericht von der Einsegnung der Kinder und unsere Ausgade wird nun seyn, das Berhältniß beider Berichte zu bestimmen und namentlich für die erstere Erzählung, da auch in der Schrift des Marcus diesmal sehr viel störende Elemente und entgegentreten und die Präcision der Darstellung ausheben, den Urbericht wieberherzustellen.

Es scheint überhaupt, bag ber Stoff, welchen beibe Ergablungen behandeln, sich nicht leicht und gern zu einer festen und flaren Darftellung bergeben wollte. Er ift zu weichlich und eben feiner Beichlichkeit wegen fcmer zu verdauen; er ift fehr unbestimmt und enthalt in feiner Gallerte taufend Biberipruche; er ist nicht nur unmännlich, sondern unmenschlich. werben furt fenn, ba burch unfere obigen Untersuchungen alle biefe Ergablungen bereits aufgelöft find. Wir bemerfen bloß: bie sentimentale Betrachtung ber Kindheit, sobald fie ernftlich wird, ift ein Attentat auf die Burbe ber Vernunft und beren Bilbung und Guter. Dem Rinbe ift gerabe bie robe Begierbe, ber Eigenwille, bie Selbstfucht in ihrer wiberlichften Form eigen. Wer von und möchte wieber ein Kind werben und Alles, mas er sich in ber Gemeinschaft von Männern an Bilbung erworben hat, wegwerfen? Und waren nicht bie Junger nach allem, was bie Evangelien uns von ihnen bisher berichteten, mahre Rinber? Begingen fie nicht so eben noch einen wahren Rinberftreich, wenn fie nach ben Meußerungen ihres Meiftere über fein Leiben nichts Befferes anzufangen wußten, als fich über ben

Vorrang zu streiten? Statt ihnen die Kinder als Muster hinzustellen hätte der Herr d. h. Marcus lieber sagen sollen: werbet endlich einmal vernünftig und Männer! Bis jest seyd ihr nur unmündige, kleine Kindlein gewesen. Kindlein, werdet Männer!

## 1. Die Ginfegnung ber Rinber.

Wir fassen zuerst ben Bericht von der Einsegnung der Kinder ins Auge, theils weil er — aber nur relativ, denn an sich ist er auch widerspruchsvoll und unmöglich — der klarere, masswere ist, theils weil wir ihn schon kennen mussen, um über einige Einschiedssel, welche den ersten Bericht in Verwirrung setzen, entsscheiden zu können.

Man bringt - wir wiffen nicht, wie man bagu fommt, ba bem Bolfe noch Nichts bavon zu Dhren gefommen ift, baß ber herr ein fo großer Kinderfreund fen, noch weniger konnen wir es begreifen, ba ber Berr burch Wegenben reift, in benen er bisher noch nicht aufgetreten mar - Kinder herbei, bamit fie Jefus berühre, b. h. wie wir nachher feben, mas aber Lufas am Schluffe (C. 18, 15 - 17) ausgelaffen, Matthaus aber zu furg, namentlich im Berhältniß zu bem ausführlichen Eingang viel zu furz angebeutet hat - er fagt bloß (C. 19, 15): er legte bie Sanbe auf fie - bamit er bie Sand auf fie lege und fie fegne. Die Junger wehrten ben Leuten, Die fie berbeibrachten : warum? ware nur erflärlich, wenn fie felbit bereits Kinder, beren Sauptleibenschaft ber unverständigfte Reib ift, geworden waren. Da Jesus es fah, ward er unwillig und iprach zu ihnen: laffet bie Kindlein zu mir fommen und wehret ihnen nicht, benn folder - τωνγάρ τοιούτων - ist bas Reich Solcher! b. h. beren ift bas himmelreich, - wie Lufas auf bas Gebot bes Marcus binichreibt; Matthaus hat biefe nahere Bestimmung fehr mit Unrecht ausgelaffen - als ein Kindlein empfangen.

Die armen Kinblein! Wir meinen nämlich die wirklichen Kinblein: was mögen sie wohl in ihrer Berlegenheit angefangen haben, während Jesus die großen Kinblein, die Jünger belehrt.

Wie verlegen mogen fie bageftanben haben! Noch mehr, baß fie Jefus nachher umarmt und fegnet, fann fie fcmerlich bafur entschäbigen, baß fie rein und allein nur als Mittel bienen mufbamit Jesus bie großen, erwachsenen Rindlein belehrt. Rein Wort fpricht Jefus über fie und fie muffen nur ale Bilb für bie großen Kindlein bienen. Calvin fagt gwar, ber Husbrud: "folder" beziehe sich sowohl auf die Kleinen als auf bie ihnen Aehnlichen \*); be Wette geht noch weiter: weil "es nothwendig in ber Sandlung Jesu liege, bag er fich über bie Rinder felbst aussprechen muß, weise ber Ausbrud ,, folder" auf bas vorige Cubject, auf bie Rinber gurud " \*\*). bings weift er auf fie gurud, aber - wie lange foll man benn noch um folder Rinber - Lectionen willen bie Zeit vergeuben? - in ber Art weift er auf bie Rinder jurud, bag biefe nur ale Substrat für einen bilblichen Musbrud benutt werben. Rinder find und bleiben bloge Mittel, nur bamit ber Berr ben bilblichen Ausbruck Kindlein gebrauchen fonne, werben fie herbeigeschafft, b. h. nur ber Bragmatismus bes Marcus hat fie herbeigeschafft, bamit bas Webot ber Erniebrigung und Gelbftverläugnung, welches in biefem Abschnitte (C. 8, 31; - 10, 45) fo oft wiederkehrt und bas Sauptthema ift, auch einmal in ber Form ausgesprochen werbe, bag bas Berbeischaffen von Rinbern bem Beren Belegenheit gibt, ben Seinigen einzuscharfen, baß man nur als Kinblein bas Simmelreich empfangen fonne. Das Bange ift außerst froftig, geschraubt, haltungslos, es ift Alles, was nur bas Gegentheil ber lebenbigen, gefunden und vernunf= tigen Wirflichfeit feyn fann.

<sup>&#</sup>x27;) τοιούτων: hac voce tam parvalos, quam eorum similes comprehendit.

<sup>&</sup>quot;) 1, 1, 160. be Wette begeht babei ben andern Gewaltstreich, sich auf 2 Kor. 12, 2. 3. 5 zu berufen. Die arme Sprache hat in ber That viel leiben muffen, als die Theologie noch herrschte. Jedermann, ber nicht mehr Luft hat, das Geseh ber Sprache ber erbärmlichsten aller Leibenschaften, ber theologischen Leibenschaft zu opfern, wird es auf ben ersten Blick sen, daß Baulus (B. 5) es gerade vermeiben will, unmittelbar auf sich hinzuweisen und so weit es in diesem Kalle möglich ift, durch ben Ausbruck rosowrog gerade von sich abweisen will.

Che wir barauf hören, wie Sesus bei Gelegenheit bes Rangstreites ber Jünger die Selbsterniedrigung gebietet, bemerfen wir noch, daß er später, als die Jünger über die Präterssionen der beiden Zebedälden umwillig wurden, auch wieder die Selbsterniedrigung fordert. Hier, weil die Durchführung des Thema abgeschlossen wird, ist die Rede nicht nur aussührlicher als vorher — der Gegensatz gegen die weltlichen Großen und Kürsten, die nach Herrschaft trachten, wird sorgfältig ausgearbeitet und sodann geboten: wer unter euch groß sehn will, seh Diener, wer der erste sehn will, seh der Knecht Aller — sondern es wird nun auch ausgesprochen, daß die Selbstwerläugnung die erste Pstlicht der Rachsolger des leibenden Messacht uster — sondern es wird nun auch ausgesprochen, daß die Selbstwerläugnung die erste Pstlicht der Rachsolger des leibenden Messachtung sit: ", denn des Mensschen Sohn ist nicht gesommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Bezahlung für Viele zu geben." (Marc. 10, 41 — 45. Matth. 20, 24 — 28.)

## 2. Der Rangstreit ber Junger.

Wenn es flar ift, bag alle jene Unlaffe schriftstellerisches Machwert find, bamit ber Berr Belegenheit befomme, auszuiprechen, wie fich bie Unhanger bes leibenben Deffias gu benehmen haben, wenn es eben fo flar ift, baß ber Contraft, ber mit biesen Anlässen bezweckt ift, nicht craffer und plumper senn fann, so ift es vielleicht noch ber Mühe werth, barauf hinguweisen, wie bas Blumpe ber Anlage von Matthaus noch meiter ausgeführt ift. Marcus hatte fich noch wohlweislich gescheut, Die Junger mit jener Frage, wer ber Brogere fen, offen hervortreten zu laffen, Lufas, wenn er auch Die feineren Ruancen bes Urberichts verwischt und nur berichtet: ,, es entstand unter ihnen ein Zwift, wer ber Größere fen, und als Jefus - auf wunderbare Beise - ben Bwift ihres Bergens fah, fo nahm er ein Rind " (C. 9, 46. 47), hat biefe Schen boch noch beibe= halten. Matthäus aber läßt bie Junger nicht nur offen und schamlos mit jener Frage por ben herrn treten, er läßt fie nicht mir fo sprechen, als fen es ausgemacht, bag es im himmelreich einen oberften Rang gebe - er bringt alfo bie Voraussetung ber Bitte ber Bebebaiben mit einer Mobification in feinem Be-

richte an - sondern er läßt die Junger auch so fragen, als ob fie vorher bie Bufage erhalten hatten, bag einer von ihnen im Simmelreich ben Borrang haben folle. ,, Wer ift benn alfo (αρα) ber Größte", fragen fie, ,, im Simmelreich" (C. 18, 1) - eine in jedem Falle fehr unpaffende Berufung auf ein fruheres Zugeständniß. Im evangelischen Urwpus hat Jesus ben Jungern nie bagu Unlag gegeben, bag fie auf folche Rinbereien fallen fonnten : im Begentheil! ihre Frage foll ben Contraft bilben zu bem vorhergehenden Gespräch über Leiben, Tob und Kreug. Ober follte fich, wie Chryfostomus meint, Die Frage barauf beziehen, baß Jefus fo eben bem Betrus ben Borrang vor allen Unbern eingeräumt hatte, jo war bie Cache ichon abgemacht und entschieden. Rur so viel ift gewiß: Matthaus hat fich bei jener lebergangsformel Richts Beftimmtes gebacht und bie Frage ber Junger hatte in einem Evangelium, welches ben Betrus mit ben Schluffeln bes Simmelreiche belebnt, fehlen muffen.

## 3. Die Aufnahme eines Rleinen.

Nach ber kindischen Frage ber Jünger nimmt Zesus ein Kind — wir möchten wissen, wo es sogleich herkam, da nach dem Urbericht die Verhandlung in dem Hause vor sich ging, in welchem Zesus mit den Jüngern nach der Reise ausruhte; wir möchten auch das verlegene Gesicht sehen, welches das arme Kind in der Mitte der Jünger, denen es zur Lection dienen soll, gemacht haben müßte — und nachdem er es — ein Stückschen Gebäck wäre ihm lieber gewesen — in die Mitte der Jünger gestellt hat, spricht er (Matth. 18, 2 — 5): wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht wiederum wie die Kinder werdet, kommt ihr nicht ins Himmelreich; wer sich also selbst ernies brigt, wie dieses (!) Kind, der ist der Größere im Himmelreich; und wer ein solches Kind in meinem Namen ausnimmt, der nimmt mich aus.

Erftlich mibersprechen fich in ber erften Salfte biefes Spru-

des bie beiben verschiebenen Arten, in welcher berfelbe Bebante gebreht und gewendet und zugespist wird. Anfangs (B. 3) heißt es, "wer nicht wieberum wie bie Kinder wird, tann ins Simmelreich - also ins Simmelreich überhaupt - nicht tommen. " Sobann heißt es (B. 4): " wer fich erniebriget wie biefes Rind, ift ber größere im Simmelreich", b. h. jest erft fehrt bie Rebe ju bem Unlag jurud und ber erfte Spruch gehört nicht hieher; er gehört in die Erzählung von ber Einsegnung ber Kinber, wo ihn Matthaus ausläßt. Aber auch bie zweite Salfte bes Spruches fteht mit ber erften in Wiberspruch. Benn Befus B. 5. ohne Beiteres, in bemfelben Athemauge, als spreche er in bem besten Busammenhange, fortfahrt: und wer ein foldes Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf, fo fonnen wir hierin feinen Busammenhang feben, ba fo eben noch bas Kind als Gegenstand ber Nachahmung, jest als Gegenstand wohlthätiger Fürsorge, also nach febr verschiebenen Rudfichten, Die burchaus gesondert werben mußten, betrachtet wird. Erträglicher scheint ber Wiberspruch, wenn bei Lufas erft von bem Werthe besienigen gesprochen wird, ber biefes Rind im Ramen Jesu aufnimmt, und bann erft hinzugefügt wird: wer unter euch Allen ber Kleinfte ift, ber ift groß. Sier trennt bie lettere Reflerion wenigstens nicht wie bei Matthaus ben Spruch von ber Aufnahme eines Kinbes von jener symbolischen Sandlung, baß Jefus ein Rind aufstellt. Um wenigsten icheint ben Wiberspruch zu ftoren, wenn Jesus - wie wir in ber Schrift bes Marcus lefen - erft fich fest, bie Junger ruft und ihnen fagt: wer ber erfte fenn will, muß ber lette von Allen und ber Diener von Allen fenn (C. 9, 35), und wenn er bann erft ein Rind nimmt, in bie Mitte ber Junger ftellt und von bem Verbienfte beffen fpricht, ber ein folches Rind aufnimmt. Allein gerabe bier ift ber Wiberspruch am schärfften Lufas und Matthäus fagen body wenigstens, hervorgetreten. baß Jefus, ehe er zu sprechen beginnt, Die symbolische Sandlung mit bem Kinde vornimmt. "Das ift gang in ber Orbmung, aber weniger paffend, wenn Jesus sich zuvor schon nieberseten und bie Lehre, Die er erft burch's Symbol geben will,

schon birect aussprechen soll "\*). Richtig! Wir wagen nicht, bagegen zu bemerken, Marcus selbst habe schon, weil alle biese Abschnitte basselbe Thema burchführen, ben Sah, ben Jesus später auf Anlaß ber absurden Forberung ber Zebedälben ausspricht, ben Sah (E. 10, 43), wer groß seyn wolle, musse ber Diener, wer ber erste, ber letzte seyn, hier vorangestellt. Wir nehmen augenblicklich diese Bemerkung zurück, da ihr die Einsachheit des Marcus widerspricht. Erst Lukas, erst Matthäus haben so voreilig diesen Spruch hier angebracht, Lukas ging voran, weil er später die Geschichte von den Zebedälben ausließ, Matthäus solgte ihm blündlings, vergrößerte noch den Wiberspruch und erst eine spätere Hand hat nun auch in die Schrift des Marcus senne Spruch (E. 9, 35) und die störrende Einleitung zu demsselben eingeschoben.

Marcus hat bie gange Rraft feiner Darftellungegabe auf ben Ginen Bunft gerichtet, ben er ins Muge gefaßt hat. faat nicht nur, was Matthaus allein abgeschrieben hat: ,, wer Eines von folden Kindern aufnimmt, nimmt mich auf", fonbern läßt ben Herrn noch hinzusegen: ", und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, fonbern ben, ber mich gefandt hat." Dieg ober ein abnlicher Nachschlag mußte folgen, wie auch im folgenden, hier von Matthäus ausgelaffenen, aber oben jo wunderschön angebrachten (C. 10, 42) Spruche von bemjenigen, ber einem Junger auch nur einen Trunt Waffers reicht, gesagt wird (Marc. 9, 41.): "wahrlich, ich sage euch, er wird feinen Lohn nicht verlieren. " Gine Betheurung biefer Art wird auch geforbert wegen ber folgenben Schilberung ber fchredlis chen Strafe, welche bemjenigen gieme, ber einen ber Rleinen, bie an Jesum glauben, ärgere (Marc. 9, 42. Matth. 18, 6). Matthaus hat jene Steigerung ausgelaffen, weil ihm feine Arbeit burch bie vorhergehenden Ginschiebsel B. 3. 4. schon Fulle genua bekommen hat.

Den Spruch von bem Aufnehmen ber Kinber, ben Paulus mit humoristischem Ernfte von bem Mitleiben gegen ver-

<sup>&#</sup>x27;) Wilfe, p. 220, 221.

waiste Kinder versteht \*), fassen wir erft richtig, wenn wir in ibm einen jener driftlichen Spruche feben, Die ernft gefaßt feyn wollen - wie ber Spruch vom Ausreißen bes Auges - beren Ernst fich felbst aber verspottet und in einer allgemeineren 3bee aufhebt. Das Kind, welches im namen Jesu - b. h. weil es, wie nachher (Marc. 9, 41) von ben Jungern gefagt wirb, Chrifti ift - aufgenommen wird, foll nicht von vornherein in verftanbiger Beife bie geringeren Mitglieber ber Gemeinbe repräsentiren - wie burfte sonft wegen ber Aufstellung eines wirklichen Kindes und mit bem Himmeifen auf baffelbe fo viel Ernst verschwendet werben - es ift aber auch nicht ernsthaft bei bem blogen Gebanfen eines Rinbes, ober bei bem Unbing eines gläubigen Rinbes fteben ju bleiben, fonbern ber Spruch verliert fich in jenem unflaren Dunkel von profaischem Ernft und beffen völliger Aufhebung, in jenem Dunkel, welches bie driftliche Sprache liebt und in biefer grandiofen Unbeftimmtheit erft gefchaffen hat.

Der allgemeine Sinn bes Spruches — bas ift gewiß — ift berjenige, baß auch berjenige groß seyn kann, ja Alles thut, was ihn bes Himmelreiches würdig macht, ber auch nur das Kleinste thut ober nur zu thun Gelegenheit hat, wenn er es nur im Namen Jesu thut. Dann aber ist es auch nicht zu läugnen, daß das Herbeiziehen eines Kindes sehr formell, sehr frostig, sehr gezwungen ist, und der ganze Sinn des Spruches wird sogar verdorben, wenn wir uns denken mussen, wie verlegen das Kind darein sieht, welches zur Besehrung jener ers wachsen Kinder als Mittel dienen mußte.

Wir sagten, ber Spruch von ber Berbienftlichseit ber geringsten Wohlthat, die den Jüngern erwiesen wird (E. 9, 41), folge in der Schrift des Marcus unmittelbar auf den Spruch von der Aufnahme eines solcher Kinder: wir stimmen nämlich Wilke's treffender Bemerkung dei, daß das Dazwischenliegende (B. 38 — 40) von einer spätern Hand aus der Schrift des

<sup>&#</sup>x27;) Ereget. Banbb. II, 523.

Lufas (9, 49 - 50) eingeschoben ift. Weil Jesus fagt: wer eines von folden Rinbern ,, in meinem namen " aufnimmt, fällt es bem Johannes auf einmal ein, bavon ,, Unlag zu nehmen" und ju ,, erwiebern": Meifter, wir haben einen gefehen, ber ., in beinem Ramen" Damonen austreibt und und nicht folgt. Wir haben ihm beshalb gewehrt. Jefus aber antwortet: Sinbert ihn nicht; benn wer nicht gegen uns ift, ift fur uns. Ein Mann, ber bie Kaben ber Darftellung fo ftraff angieht, wie Marcus, hat bie brei Cape: wer eines folder Rinber aufnimmt (B. 37), wer euch mit einem Trunf Baffers . . . . (B. 41), wer einen ber Kleinen, bie an mich glauben, ärgert (B. 42), hinter einander geschrieben und war unfahig, jene Episobe so unpaffend bier einzugwängen. Lufas erft, ber von ben Siebengigen und von biefen nichts Größeres zu ergablen weiß, als bag ihnen auch bie Damonen unterworfen waren. war erft im Stanbe, um bes blogen Wortes: ,, in Jefu Ramen" willen biefe Episobe bier einzuschieben. Wenn eben fo wie Mofe's Beift auf bie Siebengig bes 21 E. auch ber Beift Jesu auf die Siebengig bes R. T. gefommen ift und biefe im Ramen ihres Meifters bie Damonen vertreiben, fo geht bie Parallele noch weiter. "Dort, im A. T., beschwert fich ein junger Mann barüber, bag zwei Andere, bie im Lager gurudgeblieben und nicht mit gur Butte berausgegangen maren, auch weiffagten, und bittet, Dofes folle es ihnen verbieten. Dofes aber antwortet: wollte Bott, es weiffagten alle (4. Dof. 11, 26 - 29). Das ift bie Geschichte, von ber wir Luf. 9. 49. 50 bas Gegenbild haben. Auch Lufas 11, 23 wird auf bas Teufelaustreiben Werth gelegt und baffelbe als eine Cache vorgestellt, fur bie man fich intereffiren muffe. Much hat die hier vorfommende Meußerung Jesu: wer nicht mit mir ift. ber u. f. w. Alebnlichfeit mit ber bier C. 9, 50 ausge= brudten: wer nicht gegen une ift, ift fur une. Das Stud gehört alfo nur bem Lufas. Lufas hat bie Berje Marc. 9, 41 ff. nicht. Er geht nämlich mit ber eingeschobenen Epijobe ,, auf envas anderes über, womit bie folgende Erzählung von bem Gifer, ben Johannes gegen bie ungaftlichen Samariter und für seinen Herrn und Meister bewies (E. 9, 51 — 56), burch Sachordnung verknüpft ist " \*).

Marcus kannte jene Episobe noch nicht. Matthäus, der sie auch noch nicht in der Schrift des Urevangelisten las, geht sogleich nach dem Spruche von der Aufnahme eines solcher Kinder zu dem andern von dem Aergerniß über, welches einem der Aleinen, die da glauben, gegeben wird; Lukas konnte diesem Spruch erst später andringen und er hat ihn nicht nur sehr spät angebracht, sondern auch sehr unpassend, indem er ihm die blaue Lust als Unterlage gab. (Luk. 17, 1 — 2.)

## 4. Das Mergerniß.

Rachbem Jesus bavor gewarnt hat, ja nicht einem ber Kleinen, bie an ihn glauben, Aergerniß zu geben - benn bie schwerste Strafe gezieme bemjenigen, ber fich fo weit vergeffe - folgt Matth. 18, 7 ber Spruch: webe ber Welt por ben Mergerniffen, benn es ift nothwendig, bag Mergerniffe fommen : nur webe bem Menschen, burch welchen Mergerniß fommt. brauchen gar nicht einmal erft baran zu erinnern, bag bie folgenben Spruche (B. 8. 9) von bem Gliebe, bas man, wenn es ärgert, ausreißen ober abhauen und wegwerfen foll, mit bem Spruch (B. 6.) von ber Strafe besjenigen, ber einen ber Gläubigen ärgert, nothwendig jufammenhangen - bie Größe und Barte ber Strafe bilbet bas Mittelglieb, welches beibe Spruche verbindet, sowie ber Fortschritt von bem erften jum zweiten burch bie Reflerion bebingt ift, bag man, wenn bas Mergerniß, so anderen gegeben wird, schwere Strafe verbient, auch gegen bas Aergerniß, bas einem bie eigenen Glieber bereiten, unerbittlich ftreng verfahren muffe. - Auch ohne biefe Reflerion auf bas weiter Folgende wird es uns flar fenn, bag ber Gebanke an Die Nothwendigkeit bes Aergerniffes (B. 7.) bier fehr unpaffent eingeschoben ift. Bu jeber Zeit nämlich fann an biefe Nothwendigfeit gebacht werben, aber nur ba nicht, wo ber einzige 3wed ber Rebe ber ift, por jeber Art von

<sup>&</sup>quot;) Wilfe p. 635. 636.

Aergerniß zu warnen. Marcus hat nun biefe Warnung (9, 42 - 50) ausgearbeitet, Lukas hat von biefem Spruch bes Urevangelisten nur Anlaß genommen, über die Nothwendigkeit bes Aergernisses und über das Elend bessen, der Aergerniß gibt, eine Resterion auszuarbeiten (C. 17, 1. 2) und er hat wohleweislich die Sprüche des Urevangesium ausgelassen. Matthäus hat die Arbeit seiner beiden Vorgänger zusammengeworfen.

## 5. Der hohe Berth ber Kleinen und Berlorenen. Matth. 18, 10 - 14.

Wenn fo ausführlich, wie es zumal in ber Schrift bes Marcus, aber auch bei Matthaus geschieht, von ben Gliebern gesprochen wird, bie jum Mergerniß Unlag geben, fo find bie Rleinen vergeffen. Huch beshalb find fie bereits langft vergeffen, weil ichon in bem Spruche vom Aergerniß, wenn es beißt, man folle feinen biefer Rleinen, bie an Jefum glauben, ärgern, bas urfprungliche Substrat bes Bilbes bei Seite gefchoben ift. Denn find wohl bie Kinder bicjenigen, von benen gefagt werben fann, baß fie an Jesum glauben? Es ift baber äußerst befrembend und unpaffend, wenn Matthäus jest auf einmal wieder von wirklichen Kindern spricht, und Die Urt, wie er von ihnen fpricht, macht bie Berwirrung noch coloffaler. "Sutet euch", muß nämlich B. 10. 11 Jefus nun bemerfen, " Eines biefer Rleinen ju verachten, benn ich fage euch, ihre Engel im Simmel feben beständig bas Untlit meines Batere im himmel. Denn bes Menichen Gobn ift gefommen, bas Berlorene ju retten." Es folgt nun bie Barabel vom verlorenen Schagfe und jum Schluß bie Bemerfung : fo ift es auch ber Wille eures Baters im Simmel, bag Reines biefer Rleinen verloren gebe.

Welche Berwirrung! Daß von Kindern die Rebe seyn soll, ist aus der Erwähnung der Engel gewiß: es sind die Schutzengel, welche über der Schwäche und Hilfslosigseit der Kinder wachen! Aber können denn die Kinder "das Berlorene" genannt werden? Jedes Wort darüber wäre mit Fleiß und Muthwillen verloren und verschwendet. Watthaus hat die

Parabel vom verlorenen Schaaf bem Lukas nachgeschrieben und bie folgende Parabel vom verlorenen Groschen und Sohne (Luk. 15, 1 — 32) nicht zugleich mit abgeschrieben, weil es ihm sonst unmöglich gewesen wäre, ben unpassenden Ruckblick auf die Kleinen zu werfen.

Matthaus hat fogar bie Scharfe ber Ironie, welche jenem Gleichniß vom Berlorenen eigen ift, abgestumpft: naturlich! benn erftlich mußte er bie Parabel fehr abfürgen, bamit er wieder zu seinen Kleinen tomme, und bie Abfürzung mußte zugleich eine Abschwächung fenn, weil er, um fein Spiel mit ben Rleinen burchzuseben, ben Ernft bes ungeheuern Gegenfabes. ber ursprünglich in jener Barabel enthalten ift, nicht vollstänbig hervorbrechen laffen burfte. ,, Wenn er bas verlorene Schaaf gefunden hat, lagt er Jesum versichern, wird er fich über bafselbe mehr freuen, als über bie neun und neunzig, die sich nicht verirrt haben. " "Ich fage euch — heißt es bei Lufas fo wird bie Freude im Simmel über Ginen buffertigen Gunber größer fenn, als über neun und neunzig Gerechte, Die ber Buffe nicht bedürfen. " Go fchreibt ber Evangelift, ber zuerft biefe Barabeln vom Berlorenen nach bem Mufter jenes Urgegenfates, ben er in ber Schrift bes Marcus por fich fah, ausgearbeitet hat. Rur muffen wir hingufegen, bag Marcus allein ben Begenfat rein ausgearbeitet hat, wenn er bie Befunden und Rranfen, bie Gerechten und Gunber fich gegenübergestellt bat; in ben Barabeln vom Berlorenen tritt erft am Schluß biefer ironifche Gegenfat auf, mahrent Unfangs in einer gang anbern Beife bie Gefallenen und Nicht : Gefallenen fich gegenüberfteben. Lufas war alfo nicht gludlich, ale er bas Altteftamentliche \*): ", bas Berlorene werbe ich auffuchen" mit jenem Gegenfate, ben Marcus ausgearbeitet hat, ohne Beiteres combinirte. Daß er in ber Geschichte vom Bacchaus berfelben Ironie - aber auch nicht mit besonderem Glud - ihren Ausbrud gegeben hat, ift bereits oben erwähnt, und in welcher Urt er fie in bie

<sup>&#</sup>x27;) Εξεά. 34 , 16 : τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ, τὸ πλανώμενον αποστρέψω.

Geschichte von der Salbung Zesu einflicht, werden wir spater sehen.

Wir hatten icon früher Gelegenheit zu bemerten, wie ber alte Abam ber neuern Theologie von ber Scharfe jener driftlichen Ironie Nichts wiffen will. Auch gegen bie Barabel vom Berlorenen muß er murren. "Der Bedante, bag bie Freude über Ginen buffertigen Gunber großer ift als über 99 Gerechte. fagt A. B. be Wette \*), ift (!) menschlich aufgefaßt: ber Mensch freut sich fur ben Augenblid (!) mehr über bas Biebergewonnene, als über bas, mas er ruhig besitt. " In ber Religion vielmehr ift biefe Freude eine ewige! "Das Uebergewicht" jener Freude, fagt be Wette \*\*), fonne Gott nicht beigelegt werben. Und boch heißt es Luf. 15, 7: ,, im Simmel " wird jenes Uebergewicht ber Freude ftattfinden. erwiedert be Wette, bas wird ,, naturlich mur in bilblicher Rebe " Bas aber vielmehr naturlich ift, ift bas Gine, baß ber natürliche Mensch Nichts von ben himmlischen Dingen wiffen und anerkennen will, und unnatürlich ift nur bas Andere. baß er feine Abneigung gegen bie himmlischen Dinge bem Simmel felbit aufweingen will!

Da wir und einmal mit den Theologen eingelassen haben und die Parabel vom versorenen Schaaf und dazu auffordert, wollen wir es aussprechen, mit welcher Genugthuung wir es hören, wenn Neander den Unterschied der Fabel und der Parabel dahin bestimmt, daß in der letteren, die Thiere so dargestellt werden, wie es das Gesech der Natur mit sich bringt "\*\*\*.) Richtig! Die Fabel läßt das Vieh verständig, frei und versnünstig handeln, weil sie der Spott des Knechts gegen den Despotismus und seine geistreiche Selbstbesreiung aus der Entswürdigung ist, zu welcher ihn ein brutaler Despotismus versdammt hat. Die Fabel fann sast noch Poesse genannt werden, während die Parabel die ernste Prosa der religiösen Rothburst

<sup>1, 2, 77.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) 1, 1, 154.
") 2. 3. Ch. p. 174.

ift, bas Thier Thier seyn läßt und nur bem Herrn und Meister, bem Hirten, Berstand und Willen, Macht und Weisheit zuschreibt.

# 6. Die Verföhnlichfeit. Matth. 18, 15 — 35.

Bwifden bem Borbergebenben und ber folgenben Ermahnung jur Berföhnlichfeit schien bem Evangeliften in bem Gebanfen, bag ber Menich eben fo, wie es Gott in ber Kurforge gegen bie Berlorenen beweift, gegen feine Mitbruber, wenn fie fich gegen ihn vergangen haben, verfohnlich feyn folle, ein innerer Bufammenhang gegeben zu fenn. Allein erftlich hatte ber Evangelift in jedem Falle biefen Busammenhang in einem Uebergangsfaße wenigstens anbeuten follen, fobann aber muffen wir bemerten, bag eine folche Andeutung ihm erstaunlich schwer batte fallen muffen, ba eben gar fein Busammenbang porbanben ift. Ift benn bie Tenbeng jener Parabel vom Berlorenen Die, Gott als verfohnlich barzustellen, ift fie nicht vielmehr bie Ironie gegen bie Gerechten, gegen bie Gesunden? Ift nicht vielmehr die ironische Dialektik awischen ber Borftellung von ben Gerechten und Gunbern ihr einziger Inhalt? Bas foll alfo nun hier bie profaische Ermahnung, bem Rächsten zu vergeben?

Und wäre der beste Zusammenhang an sich vorhanden, so würde er boch durch die Art und Weise, wie Matthäus das Gebot der Versöhnlichkeit ausarbeitet, völlig aufgehoben werden. Ist es wohl angemessen, wenn in einem Zusammenhange, wo die Versöhnlichkeit geboten werden soll, die peinliche Halsgerichtsvordnung geboten wird, nach welcher man den Bruder, der sich gegen und vergangen hat, zuerst allein vornehmen, sodann, wenn es vergeblich war, vor zwei Underen zur Rede stellen, dann, wenn auch das Nichts fruchtete, der Kirche anzeigen und endlich, wenn er auch der Kirche nicht hören will, wie einen Heiben und Jöllner betrachten soll?

Auch im Folgenden meint der Verfasser noch im besten Zusammenhange fortzuschreiben, wenn er sagt (B. 18): ", was ihr bindet auf Erden, wird gebunden seyn im Himmel u. s. w."; und wenn es dann weiter heißt (B. 19. 20): ", wenn zwei von euch über dieselbe Sache, um die sie bitten, übereinstimmen, so werben sie erhört werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen u. s. w. "Allein diese Sprüche hängen weder mit einander, noch mit dem Borhergehenden zusammen. Wollten wir auch B. 18 von der Macht der Ercommunication versstehen, so war ja vorher (B. 17) nur davon die Rede, daß der Ungehorsame sich selbst von der Kirche ausschließt, oder soll B. 17 die Kirche als absolutes Gericht erscheinen, so ist sie es als Kirche, als Gesammtheit, während die Subjecte, denen B. 18 die Gewalt des Bindens und Lösens übertragen wird, die Jünger sind. Und B. 19. 20 ist wieder nicht einmal vom schiedsrichterlichen Thun die Rede, sondern nur von der Macht der Gemeinschaft in der Angelegenheit des Gebets.

Lächerlich mare es baher, noch einen Schein von Bufammenhang ergrübeln zu wollen, wenn B. 21 bic Rebe wieber auf bas Thema jurudfommt, namlich Betrus fragt: Berr, wie oft barf fich mein Bruber gegen mich vergeben und foll ich ihm vergeben? Etwa vielleicht siebenmal? Ehe wir barauf horen, wie ber Berr antwortet: Rein! nicht fiebenmal! fonbern sieben und siebenzigmal! und ehe wir nun bie folgenbe Barabel hören von jenem Konig, ber feinen Knecht, bem er eine große Schuld erlaffen, beshalb beftrafte, weil er feinem Mit = Anechte nicht einmal eine fleinere Schuld erlaffen wollte - ehe wir also bas Alles hören, muffen wir biefen verwirrten Rnauel burchhauen - mehr verbient er nicht - und fragen, ob benn Betrus, wenn von Berfohnlichfeit bie Rebe fenn foll, von vornherein und ohne alle Urfach feinen Bruber fo arg und fcmablich beleidigen burfte, bag er mit bem venibeln Ernft bes quisque praesumitur malus fragte, ob fich fein Bruber fiebenmal gegen ihn versundigen burfe, ehe er mit bem Bamftrahl bamifchen zu fahren bas Recht habe?

Hatte boch Matthäus sich bamit begnügt, bem Lukas wörtlich nachzuschreiben: ", nehmt euch in Acht: wenn bein Bruber sich gegen bich vergeht, so warne ihn, und wenn er es bereut, so vergieb ihm! Und wenn er siebenmal bes Tages sich gegen bich vergeht und siebenmal bes Tages zu bir zuruck-

tehrt und spricht: es reut mich! so vergib ihm" (Luf. 17, 3. 4). Seht! so spricht nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Mann, der zuerst dergleichen Reslexionen niederschreibt. In seiner schlechten compilirenden, alles durch einander wersenden Manier hat Matthäus nicht einmal gemerkt, daß er wie ein Unsmensch schreibt.

", Sehet euch vor: wenn bein Bruber gegen bich fehlt, fo warne ihn, und wenn er bereut, vergib ihm!" Das ift recht und menschlich! Matthaus hat bavon Unlag genommen, bierarchischen Inftangengug bis zu bem Bunfte zu beschreiben, wo ber Bruber aus ber Kirche geworfen wird! (- Dber will Fritiche etwa noch, bag wir ausbrudlich bemerten follen, bie Rirche, bie ecclesia fen bie driftliche Rirche, nicht ber "sacer Judaeorum coetus", nicht bie jubifche Gemeinde, fonbern bie Kirche, in welcher bie Sierarchen binben und lofen und in welcher auf ber anbern Seite - benn bier find bie Biberfpruche zu Saufe - ichon zwei ober brei, wenn fie im Namen Jefu versammelt find, gewiß feyn fonnen, bag ber Berr unter ihnen ift? Ift Zeit und Bavier Nichts werth? - Chen weil Beibes fehr viel werth ift, wollen wir nicht weiter barauf binweisen, wie sonderbar es ift, wenn Matthaus vor zwei Leuten ben Bruber beim zweiten Instanzenzuge geftraft wiffen will, weil auf ber Aussage von zwei ober brei Zeugen - - nicht weiter!) Matthaus hat an einem unrechten Orte an bie altteftamentliche Bestimmung über bie Bahl ber Beugen gebacht; wir wollen auch nicht weiter barauf hinweifen, wie Matthaus nur um eines fehr außerlichen Anklangs willen bie Gewalt, bie er oben bem Betrus gab, jest ben Jungern überhaupt gibt und bam noch ein Wort über bie Kraft und Bebeutung ber firchlichen Gemeinschaft hinzufügt: bas Bange ift fehr schlecht componirt.

,, Und werm dein Bruder sich siebenmal des Tages gegen dich vergeht und siebenmal des Tages zu dir zurücksehrt und spricht: es reut mich, so vergib ihm! "Nichtig; so schreibt ein Mensch, der einen Spruch von dieser Art zuerst bildet und noch weiß, worauf er losarbeitet. Matthäus saßt das siebenmal, was dei Lukas doch nur eine Steigerung der vorausgesetzten Bauer, Kriss. Und

Möglichkeit ist — (: ,, und wenn er siebenmal'') — einseitig ins Auge, nimmt es peinlich prosaisch, läßt den Betrus sehr plump so sprechen, als sehr er gewiß, daß sein Bruder sich siebenmal — ,, des Tages'', diese nothwendige Bestimmung hat Matthäus ausgelassen — gegen ihn versündigen könne, und nun muß, um die rohe Boraussetzung zu überbieten, die Antwort sagen, daß er Nachssicht haben müsse ,, dis zum'' siebenzundsebenzigsten Bergehen.

Auch Lufas hat eine Barabel, welche bie Rothwendigfeit ber Verföhnlichkeit empfiehlt, und auch er hat fie mit ben Barabeln von bem Berlorenen in einen außern Busammenhang gefest - es ift bie Barabel vom ungerechten Saushalter. Um Schluß biefer Barabel heißt es: " machet euch Freunde mit bem Mammon ber Ungerechtigfeit. " - Beife hat ben letten Schritt zur Auflösung ber Schwierigfeit gethan, wenn er bie Borte ,, mit bem ungerechten Dammon" für folche erflart, " bie Besus nicht gesprochen habe" - wir muffen fte für folche erklaren, bie nicht zur Barabel (Luf. 16, 1-9) gehoren, und wagen sie sogar als solche zu bezeichnen, die nicht Lutas, fonbern erft eine fpatere Sand aus B. 11 in ben Tert geschoben hat. Den Sinn ber Parabel hat Beiße \*) querft richtig erklart: wie jener Saushalter baburch sich wieder bas Boblgefallen feines herrn erwarb, bag er ben Schulbnern beffelben auf eine fühne Beife ibre Rechnungen guittirte, fo follen auch wir und ,, ale von Gott eingesette Bermalter feines großen Sauswesens betrachten und genau so und nicht anders gegen bie Schulbner unfere Berrn verhalten. "

#### \$ 73.

## Die Chescheidung.

Matth. 19, 1 — 12. Marc. 10, 1 — 12.

Best, da Jesus sich als ben Messias vor ben Jungern

<sup>&#</sup>x27;) II, 162, 163,

becouvrirt hatte und ba er in Kurzem auch vor bem gesammten Bolf als Mefstas bekannt werden follte, gibt ihm Marcus Geslegenheit, sich als ben neuen Gesetzeber, als ben Bollenber bes alten Gesetz zu beweisen.

Aber ist benn Marcus ber Urevangelist? Die gründlichsten und glänzenbsten Beweise, welche biese Frage bejahen, eristiren für den Theologen nicht, wenn er sie auch mit Augen vor sich sieht, und er darf sie nicht anerkennen, weil er sonst auf seine Angst, seiner erbärmlichen Fragen auf einmal los zu wersden, auf eine Angst, in der allein sein Selbstgefühl besteht, Berzicht leisten müßte. Er würde ja frei, er würde Mensch; als Theologe aber muß er Knecht, muß er Unmensch seyn.

Obwohl wir baher wissen, baß ber Theologe Beweise nicht anerkennt und unfähig ist, die einfachste Wahrheit anzuerkennen, ober vielmehr weil wir wissen, daß wir für den Theologen nicht schreiben, daß es bald keine Theologie mehr geben wird, weil wir für freie Menschen schreiben und für solche, die frei werden wollen, fahren wir fort, die an sich höchst winzige, aber für den Sturz der Theologie so entscheidende Wahrheit zu beweisen, daß Marcus allerdings der Urevangelist ist.

Daß Lufas die Frage der Pharifäer über die Chescheidung ausgelassen, daß er nur das Verbot der Ehescheidung in seine Schrift ausgenommen und mit der Betheurung der ewigen Wahrheit des Gesetz, welches in Jesus sein Ende und seine Erfüllung gesunden, eingeleitet hat (Luf. 16, 16—18), welchen Einfluß dieser Spruch auf die Vergpredigt des Matthäus hatte und daß Matthäus, weil er zugleich dem Lufas und dem Marcus solgte, denselben Spruch zweimal hat, daß also hieraus schon die Reihefolge der Evangelien gewiß ist, haben wir oben bereits ausführlich genug auseinandergesett. Wir führen nun den Proces nach einer andern Seite durch.

Auf der Neise nach Jerusalem, als dem Herrn viele Haufen folgten und "er sie heilte", traten zu ihm jene Pharisäer mit der Frage über die Ehescheidung. Eine herrliche Einleitung zu einer Berhandlung über das Geseh, in welcher Jesus als

ber neue Gefetgeber fich beweisen foll, daß er eben die Haufen heilte! Eine herrliche Einleitung, wie fie nur aus dem Kopfe eines spätern theologischen Apologieten fommen kann, der immer nur von der Bunderthätigkeit seines Herrn träumt!

Marcus sagt nicht: es folgten Jesu viele Hausen — so schreibt nur der Spätere, der es von vornherein als natürlich betrachtet, daß seinem Herrn und Meister die Hausen nicht sehleten — Marcus schreibt: es samen wieder die Hausen zu ihm zusammen! Wieder! Wieder! Hört ihr? Nein, der Theologe hört und sieht nicht, daß Jesus vorher incognito durch Galiläa reiste (Marc. 9, 30) und sich nur für einen Augenblick in Kapernaum aushielt, um die Jünger wegen ihres Rangstreites zurechtzuweisen. Marcus schreibt weiter: und wie es seine Sitte war, lehrte er sie wieder! Hört ihr? Wieder! Jest, da die letzte Entscheidung nahte, gab sich Jesus wieder dem Bolke sin — wieder! wieder! hört ihr? — und zwar lehrte er, wie es sich ziemte, wenn die Pharisäer ohne Weiteres mit einer Frage über das Geses an ihn herantreten sollten.

Der Theologe hort nicht! Aber bie Steine werben hören und ihn anklagen.

Steine muffen burch bas Gefchrei ber Wibersprüche, bie Matthäus in seiner gebankenlosen Manier geschaffen hat, aus ihrem Schlaf erweckt werben, und ist es noch nicht geschehen, so geschieht es burch bas fürchterliche Gebrull ber folgenben Formel.

## 1. Die Reife nach Jubaa.

Jesus, weiß uns Matthäus zu berichten, brach auf aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judia jenseits des Jordan. Ein herrlicher Geograph, dieser Matthäus! Aber ein noch herrlicherer Abschreiber! So wenig wußte er von Paläfitina, daß er jene sumlose Kormel hinschrieb, während er doch die Schrift des Marcus aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Er sah nicht, daß Marcus, wenn er schreibt: und Jesus kommt in

das Gebiet von Judaa durch das Land jenseits des Jordan \*), beide Gebiete streng und richtig unterscheidet und nur die Reiseroute zugleich mit dem Ziel der Reise angeben will; für Kleisnigkeiten dieser Art hatte der Abschreiber kein Auge und er macht und nun mit einem Judaa bekannt, welches auch jenseits des Jordan liegt. Wehe dem Theologen, der nicht an dies Judaa glaubt!

Und wehe bem Theologen, ber nicht mit seinem Glauben an bie Reiferoute, wie fie Marcus und Matthaus angeben, ben Glauben an die andere verbindet, wie fie Lufas beschreibt. Seche Capitel hindurch wirft Jefus in Galilaa, neun Capitel bindurch reift er nach Jerufalem. Alfo mas für eine Reife! Buerft als Jefus fein Antlig nach Jerufalem richtet und bie Reise antritt, fommt er (C. 9, 52) nach Samaria. Bas für eine Reife! Er findet auf ihr Belegenheit, Die Siebengig ausaufchicken! (C. 10, 1.) Bas für eine Reife! Bie viel verhandelt Jefus mahrend berfelben, mehr als mahrend feiner Birtfamteit in Galilaa! Bas fur eine Reife! Bie oft wird er von Pharifaern jum Frühftud eingelaben! Bas für eine Reife! Co lang ift fie, fo viel ift feit ihrem Beginn gefchehen, baß Lutas und enblich einmal wieber baran erinnern muß, baß Jefus lehrend und auf Jerufalem ju losgehend burch Stabte und Dörfer zog! (C. 13, 22.) D, über bie wunderbare Reise! Wiederum geschieht so viel, daß es Lukas wieder für nothig befindet, ju bemerten, bag in biefem Augenblid ber Berr auf ber Reise nach Jerusalem begriffen ift und mitten burch Samaria und Galilaa (!!) hindurchreifte! Berrliche Bestimmung! Mitten burch Samaria und Galilaa! Mitten burch - nachbem ber Serr Galilaa langft verlaffen hat und langft burch Samaria hatte . . . boch fein Wort barüber mehr! Enblich, nachbem Lufas feinen Notizen-Sad angefüllt und jene herrlichen Ruhepunfte seiner Reisebeschreibung geschaffen bat, tommt er auf

<sup>)</sup> Marc. 10, 1, έρχεται εὶς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Matth. 19, 1, ηλθεν εἰς τὰ ορια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου

seiner Reise an bem Punkte in der Schrift des Marcus an, wo der Herr zu den Jüngern sagt: seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und scheut er sich nicht auch diese Worte nach allen seinen früheren Andeutungen, daß Jesus auf der Reise nach Jesusalem begriffen war, noch hinzuschreiben (E. 18, 31).

Der Theologe barf sich biese Reise nicht verdrießen lassen: er muß sie glauben! Im Glauben muß er auf ihr seinem Herrn nachfolgen! Mitten durch Samaria und Galilaa! Und zu gleicher Zeit — benn Matthäus will auch gehört werden — durch Judaa jenseits des Jordan! Glückliche Reise!

# 2. Das Berbot ber Chefcheibung.

Wie Marcus fagt und auch Matthaus, bag bie Pharifaer mit ihrer Frage beabsichtigt hatten, ben herrn in Berfuchung ju führen; aber er kann uns nicht begreiflich machen, wie in biefer Frage etwas Gefährliches habe liegen fonnen. Dan fagt zwar, Jefus habe fich noch im Gebiet bes Herobes Antipas befunden, ber fein Weib entlaffen hatte und unwillig werben fonnte, wenn Jefus fich gegen bie Chescheibung erflarte; biefe Unficht beruht aber auf ber Voraussetzung, bag eine Neußerung bes Täufers über jene That bes Berobes icon früher einmal fich als fehr gefährlich bewiefen habe, auf einer Borausfepung alfo, bie fur und nicht mehr eriffirt, bie in bem Berichte nirgenbs angebeutet ift und bie, wenn wir an die richtige Reiseroute benten, nicht mehr ber Rebe werth ift. Anbere benten an ben Streit ber Schulen Sillel's und Schammai's über ben Grund gur Chescheibung. Allein ftritten bie Deifter in Ifrael über bie Sache, fo war ein freies Wort erlaubt, und gab im fchlimmften Falle Jefus ber Einen Barthei Anstoß, so hatte er an ber andern eis nen Rudhalt. Undre, wie be Wette, combiniren beibe Erflarungen und ihre Weisheit mare zu bewundern, wenn Nichts und wieber Richts jemals Etwas werben fonnte.

Die Frage hat in ber Form, in ber sie Matthaus gibt, gar Richts Gefährliches. Fragen bie Pharisaer, ob die Scheisbung in jedem Kalle erlaubt sey, so sehen sie es ja selbst vorsaus, halten sie es wenigstens nicht für eine übertriebene Strenge,

daß sie nur in bestimmten Källen erlaubt sein solle, und für sie selbst konnte es höchst gleichgültig sein, ob Zesus mehr ober weniger Källe als sie zugab. Aurz, die Frage gehört zu den lächerlichen Fragen sener Art, welche die Antwort schon enthalzten und an die Hand geben. Matthäus hat in die Frage schon die Antwort, daß die Scheidung nur in dem Einen Fall, wenn die Frau durch Hurerei die Ehe gebrochen habe, erlaubt sein, hineiwerlegt.

Und boch ist die Antwort Jesu (2. 4—6) von der Art, daß sie eine andere Frage nicht nur, sondern auch — das Wort ist so merkwürdig wie die Sache — eine andere Antwort vorsaussent.

Jesus fragt nämlich die Pharifaer, ob sie denn nicht gelesien hätten, daß Gott, als er im Anfang schuf, die Menschen als Mann und Weib geschaffen habe? Also, fährt er sort, verläßt der Mann Bater und Mutter und hängt seinem Weibe an und sie sind nicht zwei, sondern Ein Fleisch. Was also Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht scheiden.

Ist es nicht sonnenklar, daß diese Antwort eine andere Frage voraussest? die Frage, die wir dei Marcus lesen? die Frage: darf der Mann von seiner Frau sich scheiden? Ist es nicht klar, daß diese Antwort keine Ausnahme statuirt und von vornsherein darauf angelegt ist, jede Ausnahme auszuschließen?

Ferner: wenn nun die Pharifaer (Matth. B. 7—8) frasgen: was hat also Moses die Chescheidung erlaubt, wenn nun Jesus fortfährt, Moses habe es der Herzenshärtigkeit der Juden wegen gethan, und wenn nun der Herr versichert: von Anfang an war es nicht so: sieht dann diese Bersicherung nicht sehr ohnmächtig aus, weil sie unnöthig sehn mußte, wenn der obige Beweis aus der Schöpfungsgeschichte Kraft gehabt hätte, und wird durch sie nicht dieser frühere Beweis der Kraftlosigkeit anzgeklagt? Und ist diese Kraftlosigkeit nicht noch mehr eingestanden, wenn nun jene ängstliche Clausel nachsolgt, daß (B. 9) in Einem Falle die Scheidung erlaubt ist?

Hort boch ben Marcus! In ber Frage ber Pharifaer ftellt er bas allgemeine Dilemma auf: "Darf ber Mann von

ber Frau sich scheiben?" Ja ober nein? Jesus fragt: was hat Moses euch geboten? Sie antworten: Er hat es bem Manne frei gestellt einen Scheibebrief zu geben und zu entlassen, b. h. nun hat Marcus die Eine Seite der Collisson aufsgestellt, worauf er dann gewiß seyn kann, daß die andere Seite stegt, welche dem zeitlichen Gesch gegenüber das ewige im Plan der Schöpfung begründete Gesch repräsentirt. Jesus des merkt nämlich, daß jenes Gebot Moses nur in der zeitlichen Herzends-Härtigkeit der Juden seinen Grund gehabt habe, vom Ansang am sey es anders gewesen und das ewige, uransängliche Geseh müsse herrschen: "was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht scheiden." Damit ist Alles gesagt, was gesagt werden mußte, die Pharisäer sind abgesertigt, das Ewige hat gesiegt, und erst nachher wieder zu Hause, als die Jünger über dieselbe Angesegenheit weiter fragten, stellt Zesus das positive Gebot auf, daß die Scheidung schlechterdings nicht erlaubt sep.

In ben verschiedenartigften Wendungen, die nämlich jebesmal aus ber Bestimmtheit ber Sache genommen finb. mabrhaftig nicht ein einformiges Schema genannt werben burfen, habe ich nachgewiesen, wie bie Darftellung bes Marcus immer und in iebem Kalle bie uriprungliche, aber auch bem Schidfal ber vollständigften Auflösung ausgesett ift. Die Klugbeit iener wackern und ehrenwerthen Leute, die fich nicht anders ein= bilben fonnen, als daß neue Entbedungen nur baju gemacht werben, bamit fie Belegenheit befommen, bei ber Beurtheilung berfelben zu zeigen, wie weit bie Granze ihres Wiges reicht, hat barin einen Wiberspruch zu wittern gemeint, bag ich bie Darftellung bes Marcus eine fast tunftlerische nenne und boch wieber behaupte, daß fie fich durch ihre Inconvenienzen auflöfe. Wer mich aber richtig verfteht und aus meiner Kritif bas Daaß meiner äfthetischen Urtheilstraft zu bestimmen weiß, wird wiffen - und ich habe es ja beutlich genug ausgesprochen - baß ich bie Darftellung bes Marcus nur im Berhaltniß zu feinen unglaublich ungeschickten Abschreibern fast fünftlerisch und schön nenne, fonft aber ber Unficht bin und ben Beweis bafur geführt habe, daß das chriftliche Princip als solches für die Kunft, namentlich für die Kunft der Darstellung unfähig ist.

Bei ber Betrachtung von wirklichen Kunstwerken — eines Homer, Sopholles — wird es dem Vernünstigen nicht einfallen zu fragen, ob sie sich als richtige Geschichtsquellen bewähren, und wird es andererseits unmöglich seyn, sie in ein so jämmerbliches Nichts aufzulösen wie die biblischen Berichte, weil sie in der ibealen Welt, die sie schilbern, wirklichen Jusammenhang besitzen und niemals solche Inconvenienzen enthalten, wie sie selbst der Darstellungsart des Marcus eigen sind.

Die Frage der Pharisäer: ob die Scheidung erlaubt ift, enthält — nur weniger ungeschickt wie die von Matthäus gedisdete Frage — schon in ihr selbst die Antwort, wenigstens als Boraussehung die Ansicht, daß die Scheidung nicht erlaubt ist. Wie aber können die Gegner Zesu meinen, mit dieser Frage Zesum zu versuchen, da sie selbst von der Boraussehung auszgehen, daß die Scheidung ein Unrecht ist? Allerdings liegt in dieser Boraussehung eine Colliston mit dem mosaischen Gebote, eine Colliston, welche das einzige Interesse dieses Abschnittes bildet und zu Gunsten des ewigen Gesetzes gelöst wird. Allein — entsteht nun die andere Frage — wie kommen die Pharisäer dazu, eine solche Collision zu bilden? Müssen sie Gebanken des Gegentheils zu fassen, die Wahrheit des mosaischen Gesess voraussehen?

In den Pharifaern spricht Marcus, spricht ein Glied der christlichen Gemeinde, welches in dieser Weise eine Collision mit dem mosaischen Gebote einleitet, um dieses durch den Gedansten der Heiligkeit und Unauslöslichkeit der Che zu fturzen.

Wenn übrigens nun des Marcus Urspringlichteit erkannt ist und jene Clausel in dem Spruche bei Matthaus als späteres apologetisches, theologisches, reslectirendes Nothwerk sich verrathen hat, so wollen wir es und ausbitten, daß der Prostestant sich banach richte, wenn er auf die heilige Schrift schwört. Der Philosoph wird sich an den Begriff der Ehe halten. So ist dann beiden Seiten ihr Necht geschehen.

Der Protestant muß — man benke an jene Angaben über bie Reiseroute! — noch weiter gehen: er muß widersprechende Regeln befolgen: heirathen, um die Unaussöslichkeit der Ehe zu beweisen, und nicht heirathen, um des himmelreiches willen. Das letztere empsiehlt Zesus den Jüngern als etwas Hohes, als sie ihm nach jenem Gespräch mit den Pharisäern demerkten: wenn es so stehe mit der Ehe, dann sen es besser, gar nicht zu heirathen. Wenn der Protestant einwendet, dieses Gebot habe nur für die damaligen Zeiten Bedeutung gehabt, so fragen wir ihn, ob denn das Himmelreich, um dessenwillen Zesus die Eheslosiseit sordert, auch nur etwas Temporelles gewesen sen, was nur für die damaligen Zeiten Bedeutung hatte? Der Protesstant möge daher in sich gehen, während wir als Kritiser nicht jesustisch, sondern ehrlich mit diesem Sprüchlein sertig zu werden gedenken.

# 3. Die Chelofigfeit. Matth. 19, 10 - 12.

Wie? Also wenn Marcus auch nach jenem Gespräch die Jünger mit einer Frage austreten läßt und die Antwort Zesu von Matthäus schon vorher angebracht ist, — weil er nämlich ein anderes Thema einführen will — weiß dieser, wenn er nun auch noch ein entsprechendes Zwiegespräch einleiten will, die Jünger Nichts Bessers bemerken zu lassen, als daß es unter diesen Umständen besser seh, nicht zu heirathen? Also weil die Sche eine schwierige sittliche Pflicht ist, darum . . .?

Und was antwortet Jesus? Weist er die Jünger wegen ihrer niedrigen Gesumung zurecht? Nein! Er denkt an etwas ganz anderes und gibt den Jüngern zu verstehen, daß die Eusnuchen, die um des Himmelreichs willen — also nicht um der schwierigen Psslicht der Ehe zu entlaufen — Eumuchen geworsden sind, etwas ganz erstaunliches zu bedeuten haben.

D. h. Matthaus, ber hier Gelegenheit zu haben glaubte, bie Gnabengabe ber Chelosigkeit zu preisen, hat es sehr schlecht verstanden, biese Gelegenheit herbeizuführen.

Er hat fich auch barin verfehen, bag er ben Augenblid

barauf, wo von der Heiligkeit der Che die Rede war, die Cheslosigkeit gepriesen werden läßt.

Das christliche Princip enthält diesen Widerspruch, aber es war boch in jedem Falle ungeschickt, ihn so roh und bewußtlos ausammenzubrängen.

Marcus kommt erst später bazu — im Abschnitt vom reischen Manne — umvillführlich diese negative Richtung bes christlichen Princips gegen die Familie zur Sprache zu bringen (C. 10, 29). Matthäus war zu eilig und dachte auch nicht in diesem Augenblicke daran, daß im Folgenden derzenige gepriesen wird, der seine Frau um des Menschen Sohnes und des Evangeliums willen verläßt.

#### \$ 74.

## Der Reiche.

Marc. 10, 17 - 31.

Was nennst du mich gut? erwiedert Zesus, Niemand ist gut außer der Eine Gott, als ihn einer sußfällig angesseht hatte: guter Weister, was soll ich thun, damit ich das ewige Leben erhalte. Zene Wendung sührt schon in der Einleitung dieselbe Wendung aus, die in diesem Abschnitte in verschiedenen Kormen gemacht wird und dem Gläubigen die Nothwendigseit der Erhebung zu einer letzten abstracten Einheit empsehlen soll. Die Lesart Watth. 19, 17: ,, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute" ist zwar auch nicht ganz sumlos, aber doch ein späteres Glossem, welches dadurch veranlaßt ist, daß Watthäus dem Wanne die sonderdar tautologische Krage in den Wund gelegt hat: . . . . was soll ich Gutes thun, um das ewige Leben zu besiehen?

1. Die Abfertigung bes Reichen.

Wenn bu, fahrt Jesus nach jenen Worten fort, jum Leben

eingehen wilst, so halte die Gebote! Welche? fragt der Reiche; — wie entsetlich ungeschickt, als ob sie der Mann nicht kennte! Als ob nicht der Fortschritt von den ihm bekannten Geboten zu dem ihm noch undekannten Gebote gemacht werden sollte! — Zesusählt nun die Gebote auf, am Schluß auch das Gebot: liebe deinen Nächsten wie dich selbst, worauf der Jüngling erwiedert: "Alles das hade ich von Jugend auf beobachtet. Was sehlt mir noch?" und Zesus ihm zu bedenken gibt: wenn du vollsommen seyn willst, so gehe und verkause das Deinige und gib es den Urmen. (Matth. 19, 16 — 22.)

Matthaus nämlich wollte Richts unverfucht laffen, um ben Theologen zu beweifen, bag er nicht ber erfte Bilbner biefer Ergablung fen. Wie lacherlich jene Frage bes erwachsenen Mannes fen, ift bemerkt und wir machen noch im Borübergeben barauf aufmerkfam, was fur ein Fremdling in Diefem Busammenhange bas Bebot ber Rachstenliebe ift, wo boch nur bie Bebote bes Defaloge ale bie befannten Ratechismus : Bebote aufgerablt werben follen: Matthaus bat fich nicht enthalten fonnen, einen Broden aus jener Berifope vom höchsten Gebot bier augubrin-Ferner - bas hat Alles Wilfe ichon fehr gut bemerft, aber bie Theologen wollen nicht hören und boch find bas Bahrbeiten, bie fich auf ben erften Blid enthüllen und fast ber blo-Ben Mechanif ber afthetischen Urtheilsfraft juganglich find wie matt ift es und wie absolut ift bas Gewicht, welches auf bie Gebote gelegt wird, wenn es heißt: "halte bie Bebote, wenn bu jum Leben eingehen willft!" Sest, wo bie alten Bebote nach ber Frage bes Reichen nur junachft gur Sprache ju bringen find, bamit badjenige bezeichnet werbe, was auch bem gehorfamften Diener berfelben mangle, jest wo biefer Mangel als bas Entscheibenbe gur Anerfennung fommen foll, ba ware es am Orte, Die Bebote ale bas Absolute zu bezeichnen?

Und wenn nun der Reiche antwortet: das habe ich Alles von Jugend auf beobachtet; was sehlt mir noch? — weiß er dann nicht schon, was ihm erst aus dem Munde Zesu kund werden soll — daß ihm nämlich Erwas noch mangle? Und sagt endlich Zesus: "wenn du vollsommen sehn willst", so verkause

bas Deinige u. s. w., ift es bann nicht gar zu arg, baß bas Gebot starr bogmatisch und positiv aufgestellt wird, während bei Marcus, der nichts von jener Formel weiß, jene Anforderung erst in ihrer wahren Kühnheit als ein Geistesblitz erscheint, welscher in der That und im Gegentheil vielmehr das Vertrauen des gesetzlichen Geistes auf seine positive Pflichterfüllung trifft und vernichtet?

So ist es schön und kunstlerisch und richtig, wie Marcus — als der Erste — die Sache dargestellt hat, daß Zesus zu-nächst auf die Gebote die Rede bringt — "die Gebote kennst du: du sollst nicht u. s. w. " — und dann erst, als der Reiche bemerkt, das habe ich Alles von Zugend auf beobachtet, mit einem schmerzlich liebevollen Blick ihm bemerklich macht: "Eines sehlt Dir noch, gehe hin, verkause . . . . und solge mir und — was die beiden Andern ausgelassen haben — nimm das Kreuz!"

Lufas C. 18, 18-23 ift bem Marcus treu geblieben.

## 2. Die Reichen und bas Simmelreich.

Alls der Reiche sich traurig entfernt hatte — wie es der Gesgensat der christlichen Anschauung nothwendig fordert und wie es auch nothwendig war, damit die folgenden Sprüche hingesschrieben werden konnten — bemerkt Zesus: ein Reicher wird schwerlich ins Himmelreich kommen. "Wiederum" sage ich euch: es ist leichter, daß ein Kameel durch ein Radelöhr gehe, als . . . . Die Jünger wurden sehr betroffen, fragen, wer kann also gerettet werden, worauf Zesus erwiedert, "bei Mensschen ist es ummöglich" — (aber nicht bei Gott! Gegensat bei Marcus) — "bei Gott aber" — (natürlich schreibt nach jesnem Gegensate Marcus: ", denn") — ", bei Gott ist alles möglich." Matth. 19, 23—26.

Jenes "Wieberum" bes Matthäus ist allein aus ber Schrift bes Marcus erklärlich. Jesus bemerkt: wie schwerlich werben die Reichen u. s. w. Da staunen die Jünger, Jesus aber ninmt "wiederum" das Wort und spricht — (daß die Worte rénva — slosdIsid gestrichen werden müssen, sind

wir geneigt, Wilken zuzugestehen, obwohl sie auch als absichtliche, schmerzliche Wiederaufnahme der Versicherung: "wie schwerzlich ... "gefaßt werden können) — es ist leichter, daß ein Kameel . . . Wiederum sind die Jünger und zwar noch vielmehr — so ist der richtige Fortschritt — erschüttert, sie sprechen zu einander: und wer kann gerettet werden? worauf jene Verweisung auf die göttliche Allmacht solgt. Lukas hat die Sähe noch zusammengeschnurt und die Rüancen des Urberichts — mit Recht, wenn er einmal zusammenziehen wollte — so weit verwischt, daß er auch jenes "Wiederum" unterdrückt hat. (Luk. 18, 24—27.)

Roch einmal! - vielleicht gelingt es uns, theologischen Digverftandniffen allen Unlag zu nehmen - wenn wir fagen: Marcus hat schon und funftlerisch gearbeitet! so find wir feinesmegs geneigt, bie Runft und Schonheit zu beleidigen, fo wenig wie wir uns gebrungen fühlen, bas driftliche Brincip welches Philipp. 3, 8 ausbrudlich Alles außer Einem für Dred. Roth, Ercrement (σκύβαλα, Vulg. stercora) erflart - ju verlegen und wie bie neueren Chriften thun, ihm eine Reigung gur Schönheit und Runft juguschreiben, Die es verabicheut. Berhältniß zu ber Compilation bes Matthaus hat Marcus icon gearbeitet, an ihr felbft aber muß feine Arbeit boch wieber gerfallen. Die Junger ftaunen barüber, bag ein Reicher ichwerlich ins Simmelreich tommen werbe, und erschüttert fragen fie: wer fann gerettet merben? Als ob es nur Reiche in ber Belt gabe. als ob fie felbft ju ben Reichen gehörten, als ob fie nicht, wenn fie bem herrn unbedingt fich angeschlossen haben, auf alle Schape ber Belt Bergicht geleiftet hatten. Der Evangelift wollte burchaus mit einer Reflerion auf die gottliche Allmacht und Gnabe ichließen, um bas fuhne Ertrem, bis zu bem er in ber Ergablung felbst fortgegangen war, etwas zu milbern, indem er ihm ein anderes Extrem, basienige ber gottlichen Dacht und Gnabe gegenüberftellte, er vergift barüber bie Stellung ber Junger und außerbem wollte er und Belegenheit geben, auf bas vierte Evangelium einen Seitenblid gu werfen.

#### 3. Rifobemus.

Rachbem wir in unserer Kritif bes vierten Evangelium ben Bericht vom Gespräch mit Rifodemus in allen Einzelheiten vollsständig aufgelöst hatten, bemerkten wir, es sen und nicht erlaubt, auch ben Kern bes Berichts aufzulösen. Der Charakter bes Evangelisten hindere uns daran, da die Phantaste bessehen nichts weniger als schöpferisch und ,, seine Resterion nur ein schwaches, wenn auch überreichlich wucherndes Schlinggewächs sey, das einen Stamm wohl überziehen, einen solchen selbst aber nicht bilden kann. "

Dieser Stamm war biesmal ber synoptische Bericht vom reichen Manne. Matthaus hat biesen Mann vielleicht — aber sonderbar genug - beshalb zu einem Jungling gemacht, weil er bei Marcus lieft, baß er fich - aber wie? - auf feine Jugend beruft, vielleicht auch beshalb, weil er fieht, wie Jefus ben Menschen so liebevoll schmerzlich anblickt. Lufas bat ben Mann zu einem ,, Dberften" gemacht und ber Bierte hat biefen ., Dberften " Rifobemus genannt. Wie im Urbericht ber Mann Jesum anrebet: guter Meifter ic., fo - aber ins taufenbfach Ungeschickte verbreht - ift auch bas erfte Bort bes Rifobemus jenes Bort, bag Jejus ein von Gott gefanbter Lehrer fen. Wie Jesus ben Reichen wegen feiner Unrebe gurecht weift, fo - aber ins Sinnlofe verbreht - ift es eine Burechtweifung, Die Jesu erstes Wort an Nitobemus ift. Wie ber Reiche hort. was er thun muffe, wenn er jum Leben eingehen wolle, fo auch Nifobemus, was an ihm geschehen muffe, wenn er bas Reich Gottes feben wolle. Dort fpricht Jefus über bie Unmöglichkeit, baß ein Reicher ins Simmelreich eingehen fonne, fo hier - aber bis jum Aberwiß herabgewurdigt - Rifobemus von ber Unmöglichfeit, bag er nach ber Unforberung Jefu bahin tommen fonne, bas Simmelreich zu feben. Wie bort endlich Jefus zum Bebanken ber unbegreiflichen Allmacht flüchtet, fo im Befprach ju bem Factum, bag ber Beift Gottes wirft, wenn man auch nicht wiffe, wie er wirft.

Sobald ber Vierte bis zu biefer Granze best spnoptischen Berichts gesommen (30h. 3, 8), steht er auch an ber Granze

bes Berstandes bes Nifodemus und erlaubt er es sich, in noch höhere Regionen auszusteigen.

### 4. Der Bohn ber Aufopferung.

Was nachher im synoptischen Bericht über ben Lohn ber Aufopferung auf Anlaß einer Bemerkung bes Petrus von Zesus bemerkt wird, konnte ber Vierte nicht gebrauchen, ba er ben Herrn nur mit bem Nikobemus, nicht mit ben Jüngern in ein Gespräch verwickeln wollte und ba er andererseits in der Wiedergeburt schon hinreichend genug die höhere Potenz der Berzichtsleistung auf den irdischen Besüg erklärt hatte.

Rach bem oben Berichteten nahm Betrus Unlag zu fragen : siehe wir haben Alles verlassen und sind bir gefolgt; was wird also und zu Theil werben? (Matth. 19, 27.) Ein maderes Reilichen um ben Lohn, nachdem bie völlige Entjagung geboten umb Alles was die Seele und Seliafeit betrifft, ber Gnabe und Allmacht Gottes anheimgestellt mar! Auch bie Antwort gibt zu taufenbfachem Unfton Unlaß. Erft heißt es, baß fie, bie Jesu nachgefolgt fint, in ber Balingenesie, auf mölf Thronen figen werben und bie gwölf Stamme Fraels richten; und bann wird von bem, ber Saus ober Bruber ober Schwestern ober Bater ober Mutter ober Beib ober Kinber, ober Aeder um bes Namens Jefu willen verlaffen hat, gefagt, bag er hundertfältig - was? - empfangen und bas ewige Leben erben wirb. Das ware wohl eine schwere Pflicht zu entsagen, wenn man weiß, baß man balb auf Thronen figen und bie Stamme Ifrael richten wirb. Das ift ein schöner llebergang, wenn erft bie ewige gottliche Herrschermacht - also bieß Unenbliche - verheißen wird und nachher nur ber hundertfältige Erfat. Das ift ein großer Mangel, wenn erft nicht nur fo Berrliches, fonbern auch gang Beftimmtes verheißen wird und nachher man nicht weiß, was man hundertfältig erhalten foll. Und bas nennt man nicht Zusammenhang, wenn erft - ihr, bie ihr mir gefolgt fend - von ben Jungern und nachher - wer ba verläßt - von Jebermann, als ware Jebermann und bie Schaar ber 3wolfe baffelbe, gehanbelt wirb.

Matthäus hat die lohnsüchtige Frage bes Betrus querft ge-Marcus läßt ben Junger etwas zaghafter und ichaamhafter bloß bemerfen: fiehe wir haben Alles verlaffen und find bir nachgefolgt, worauf Jefus - aber fo, bag es Allen feinen Nachfolgern gilt - bemerft, von Berlaffen und Aufgeben ,, tonne eigentlich nicht bie Rebe fenn " \*), ba man - hört bie genaue, von Matthäus nicht beachtete Unterscheibung! - was man aufgegeben, in biefem Leben hundertfältig erhalten und im fünftigen Beitalter bas emige Leben erben merbe. Matthaus bat bie enorme Berwirrung baburch verurfacht, baß er aus Lufas C. 22, 20 bie Urfunde, welche bie 3molfe mit ben Thronen bes Simmelreiches und mit ber Berichtsbarfeit über bie gwölf Stamme Ifraels beschenkt, entlehnte und hier einschob. Er hat auch ben bogmatischen Ausbrud Balingenefie erft in ienen Spruch gebracht. Lufas ift in ber Barallelftelle bem Marcus treu gefolgt, nur baß er unbestimmt fagt, man wurde in biefem Leben bas Berlaffene vielfältig wiebererhalten.

So vortheilhaft sich ber Bericht bes Marcus von ber Arbeit bes Matthäus unterscheibet, so ist die Erinnerung bes Betrus, daß sie Alles verlassen haben, immer noch sehr geziert, da sie in einem widerlichen Gegensate gegen das Benehmen bes reichen Mannes steht. Der Contrast und das Precisse: siehe wir haben u. s. w. ist pretentiss. Der Sat: wer das und das verläßt, empfängt das und das, Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Kinder, Aecker hundertsältig wieder, ist das abstracte Werf der Liebe der Religion zu Contrasten und Gegensäten, namentlich soll diese abstracte Durchführung des Gegensates das Incommensurable der Vergeltung bezeichnen.

Um endlich Allen das ihnen gebührende Recht zu gehen, muffen wir es anerkennen, daß Matthäus, wenn er der Lohnssuch des Petrus zu Worte verholfen, die richtige religiöse Consfequenz des Urberichts ans Licht gezogen hat.

<sup>&</sup>quot;) wie Bille ben Sinn treffend wiebergibt, p. 228.

### 5. Die Erften und bie Letten.

Matth. 19, 30. - 20, 16.

Die Parabel von den Arbeitern, die obwohl zu verschiedener und zum Theil sogar noch zu sehr später Zeit des Tages
gemiethet, alle ,, von den letzten an " benselben Lohn bekommen,
der mit den ,, Ersten ", den zuerst gemietheten ausbedungen war,
diese Parabel, als deren Lehre Matthäus den Sat aufstellt:
die letzten werden die ersten seyn und die ersten die setzten, hat
Wilke zuerst in der ganzen Schärfe ihres Sinnes erklärt.

Richt die Gleichheit im Himmelreich will die Parabel lehsen, nicht die Unguläffigkeit eines Grabunterschiedes, sondern im Gegentheil den absoluten Gegenfat, den der Herr des Himmelsreiches in freiem Belieben aufstellt.

Die Stellung der Ersten und der Letten wird in der Parabel wirklich schlechthin umgekehrt. Die Paradel ist die reine
Durchführung der Anschauung der absoluten Willführ, welche
dem religiösen Princip in seiner Bollendung, d. h. in seiner absoluten Lostrennung von den natürlichen Berhältnissen so wie
von der Sittlichkeit des Bolkslebens, des Staats, der Familie
eigen ist. Sie ist ein trefflicher Ausbruck von der Nevolution,
welche eintreten muß, wenn das religiöse Princip von allem lebendigen, sittlichen und bestimmten Inhalt des menschlichen Geistes sich abgezogen hat. Dann herrscht die Undestimmtheit, die
reine Willsühr. "Ist es mir nicht erlaubt zu thun an den
Meinigen, was ich will?" Matth. 20, 15.

Die Forderung der Ersten, daß nach dem Maaßstabe, nach welchem die Letzten gemessen werden, ihr Lohn erhöht werden solle, wird nicht anerkannt. Die Letzten sind vielmehr willsührelich als das Absolute, einzig Anerkannte hingestellt, vor welchem die Ersten als rechtslos und verworsen dastehen.

,, Die Letten erhalten burch die Freigebigkeit des Austheislers benjenigen Ueberschuß, den die Ersten nicht bekommen, unsgeachtet sie die gegründetsten Anspruche darauf zu haben vers

meinen. Unter jenem Ueberschuß soll die Seligkeit verstanden werben " \*).

Dazu aber, bag bas driftliche Brincip einen feiner furchtbarften Blite und Donner hervorholte, war jest fein Anlag vor-Wenn bie Junger allein bafteben, bie boch eben noch bafür, baß fie Alles verlaffen hatten, Die glangenbiten Buficherungen erhalten hatten, war es nicht an ber Beit, eine folche Brebiat, beren Beweismittel Donner find, gu halten. Rur beshalb, weil fo eben von ber Onabe Gottes bie Rebe ift, glaubt Matthaus fich berechtigt, biefe Parabel hieherzusegen, bie von bem Gnabengeschent ber Geligfeit in einer gang anbern Begiehung spricht. Das Thema, welches Matthaus zur Ausarbeitung ber Parabel benutte, hat er bem Lufas entlehnt, welcher freilich in einem befferen Zusammenhange, nämlich nach einer Strafpredigt gegen bie vermeintlichen Unfpruche ber Juben ienen Spruch von ben Erften und Letten gebilbet bat. In Die Schrift bes Marcus 10, 31 hat erft eine fpatere Sand biefen Spruch aus bes Matthaus Bericht eingeschoben.

Man fage nicht, bag jenes gleichmachenbe Brincip bes Christenthums bie Freiheit in bie Welt gebracht habe. Sand ber Religion find bie an fich wahrsten Brincipien - hier bas ber allgemeinen Gleichheit — immer wieber verkehrt und schlagen fie ind Gegentheil um - ber Gebanke ber Gleichheit in ben einer willführlichen Bevorzugung, ber Bebanfe ber geis ftigen Gleichheit in ben Gebanken eines burch bie Natur beftimmten Brivilegium, ber Bebante bes Beiftes in ben einer abentheuerlichen, also unngtürlichen Natur. Die mahren Brincipien find in ihrer religiofen Faffung, weil fie bie Bermittlung laftern und von fich jurudftogen, ber absolute Irrthum. Co lange bas Chriftenthum herrschte, galt allein ber Feubalismus; als fich zuerft Bolfer sittlich auszubilben anfingen - gegen bas Ende bes Mittelalters - erhielt bas Chriftenthum ben erften gefährlichen Stoß, und ein freies Bolf, wirfliche Freiheit und Gleichheit und ber Sturg ber feubaliftischen Privilegien wurde

<sup>&#</sup>x27;) Bilfe, p. 371 - 373.

erst eine Möglichkeit, als in der französischen Revolution das religiöse Princip richtig gewürdigt wurde.

#### \$ 75.

### Die Bitte ber Bebedaiben.

Marc. 10, 35 - 45. Matth. 20, 20 - 28.

Wenn Marcus berichtet, bag bie Kinber Zebebai felbft und unmittelbar fich an ben herrn wandten und um bie Gibe gu feiner Rechten und Linfen baten, Matthaus bagegen bie Sache fo barftellt, baß ihre Mutter fur fie biefe Bitte ausgesprochen habe, fo ift es und nicht erlaubt ju Gunften bes Letteren ju vermuthen ober es fogar mahrscheinlich zu finden, baß er feine vermeintliche Berichtigung ,, aus geschichtlicher Ueberlieferung gefchopft" habe \*). Wenn Matthaus einer beftimmten Ueberlies ferung folgte, so wurde er im Bertrauen auf einen so festen Salt bas Bange völlig umgearbeitet haben. Aber nur bas Aller = Rothwendigste, mas freilich auch bem Ungeübtesten als foldbes murbe eingeleuchtet haben, hat er gethan; nur im Unfange nämlich, als bie Mutter bloß vor Jesus nieberfiel und "um etwas!! bat" - wie ungeschickt find bamit bie Worte wiebergegeben, mit welchen Marcus bie Bebebaiben werft auftreten läßt: Meister, wir möchten, bag bu und eine Bitte erfülleft! - nur hier verwandelt Matthäus bie ursprünglichen Worte: was wollt ihr, baf ich euch thun foll, in bie andern: mas willst bu? Aber sogleich nachher läßt er Jesum so spreden, als ob bie Bebebäiben unmittelbar bie Bitte vorgetragen hatten - ,, ihr wißt nicht, mas ihr bittet" ic. - b. h. er fällt in feine Abhangigfeit von Marcus auch ba jurud, wo ein irgend nur besonnener Mann sich nicht einmal besonders arg an= auftrengen hatte, um sich ihr zu entziehen, und auch nachher

<sup>&</sup>quot;) wie Weiße thut, I, 569.

schreibt er bem Marcus nach, bag bie Zehne, als fie bas horsten, namlich ben Antrag ber Zebebaiben, über sie unwillig wurden.

Matthaus hat außerst ungeschickt geanbert, und geanbert hat er wahrscheinlich überhaupt nur beshalb, weil ihm für ein schwasches Weib und für eine liebevoll besorgte Mutter die Bitte sich eher zu schien schien. Die Art und Weise, wie Bathseba vor David tritt, sich vor ihm niederwirft und für ihren Sohn Saslomo jene Bitte vorträgt, schien außerdem dem Matthäus Besrechtigung genug für seine Aenderung zu sehn (I. König. 1, 16).

Roch Eine Beränderung, die sich Matthäus unterstanden hat, ist bemerkenswerth. Die simmlose Bitte der Zebedätden stellt Zesus nicht geradezu in ihrer Simmlosigkeit bloß, sondern er schiedt ihre Ersüllung durch eine zwiesache Wendung in eine weite, über seine Willführ hinausliegende Ferne: erst fragt er die Beiden, "ob sie den Kelch, den er trinkt, trinken, ob sie sich mit der Tause, mit der er selbst getauft wird, tausen lassen fönnen?" und da sie es betheuern, so erwiedert er: gut! aber das Sien zu meiner Rechten und Linken zu bestimmen, steht nicht mir zu, sondern es ist derer, denen es zubereitet ist — nämlich von meinem Bater, seht Matthäus hinzu, indem er den allgemeinen Sat in die Bestimmtheit der dogmatischen Kormel hineinzwängt.

Daß bie unverständige Bitte der Kinder Zebedäi mit der vorhergehenden feierlichen Aeußerung Jesu über sein Leiden — daher auch der Kelch und die Todestause in der Zurechtweisung der Bittsteller — innerlich zusammenhängt, als Contrast zu diesest Aeußerung Jesu erst von Marcus ersunden ist, daß aber zusgleich dieser Contrast nicht besonders geschlicht gebildet ist, haben wir schon oben demerkt. Oder will man etwa und vorreden, Jesus habe eine Formel schon in den Mund nehmen können, die erst auf einem langen Umwege, lange nach seinem Tode durch eine geistreiche Combination des Apostel Paulus entstand? Erst nachdem die Tause der Gläubigen bildlich als ihr Leiden und Begrädnis, das sie mit dem Herrn erleiden, bezeichnet war, konnte Jesus in einem Evangelium dazu kommen, sein Leiden seine Tause zu nennen.

Daß übrigens, wenn zulett die Moral des Ganzen außgesprochen werden sollte, die Gelegenheit dazu sehr schlecht herbeigesührt wird, wenn nun noch die Zehne austreten und über
den Chrgeiz der Kinder Zebedäi murren, als ob diese nicht schon
zurechtgewiesen wären und als ob nun die Malcontents sich nicht
eines neuen Vergehens schuldig machten, welches auch noch in
einer besondern Weise hätte gerügt werden müssen, daß dieser
Pragmatismus sehr zerdrechlich ist, bedarf keines Wortes mehr.

Bor seinen Jungern hat nun Jesus sich offen als Messias bekannt und im Gegensaße zu ihren kindischen Träumereien und Ansprüchen die Natur seiner messianischen Bestimmung ins Licht

gefest.

Jest wird er von bem Bolke als Meffias anerkannt und gefeiert, als Messias kampft er mit seinen Gegnern und wird er von diesen bekampft: die Scene wechselt: der entscheibende Kampf muß in Jerusalem durchgeführt werden.

## 3wölfter Abschnitt.

### Die Wirksamkeit Jesu in Jerusalem.

Marc. 11, 1 - 13, 37.

#### \$ 76.

### Der Ginzug in Jerufalem.

Marc. 11, 1 — 11.

Die Beränderungen, welche die der Andern mit dem Urbericht vorgenommen haben, beweisen sich so unverhohlen als spätere Beränderungen, daß es uns erlaubt ist, dießmal sogleich den Urbericht ins Auge zu sassen. Ift er einmal selbst gefallen — und er wird augenblicklich fallen — so beweisen sich die Beränderungen, welche die Späteren mit ihm vorgenommen haben, wenn sie sich als abgeschmackt beweisen — außerdem auch noch als höchst unnöthig.

Der feierliche Einzug Zesu in Zerusalem und zwar sein Einzug als König erscheint von vornherein als von ihm beabsichtigt; ia die Abstück Zesu ist so ernstlich, Zesus hält die Sache für so bedeutend, daß er es nicht verschmäht, das Thier, welches er zu seinen Zwecken bedarf, durch ein Wunder herbeizuschzaffen. Mit seiner Reisegesellschaft ist er kaum in der Rähe von Zerussalem, nämlich in der Rähe von Bethphage und Bethanien am Delberg angekommen, so — doch wozu sollen wir, was ein für allemal geschrieben steht, noch einmal mit unserer profanen

Feber hinschreiben, wie bie Junger auf fein Bebot in bas Dorf, bas vor ihren Augen liegt, hingehen, wie er es vorhergefagt hatte, ein Kullen finden, auf bem noch Niemand geseffen, und wie die Leute, die ihren gewaltsamen Ginbruch in fremben Befit faben, gang wie ber Berr porausgefagt hatte, auf bie bloge Bemerfung: ber Berr bedarf beffelben, fich gufrieben gaben und fie ruhig bas Rullen losbinden und himvegführen ließen? Gollen wir noch fragen, ob benn Richts Großes, Burbiges ober Besonderes in ber Belt geschehen fann, wenn nicht ein Bunber babei ift? Arme Menichheit! Arme Erlofer ber Menichheit, ihr Beroen, bie ihr und im Staat, in Runft und Wiffenschaft und burch eure Entbedungen erloft habt, ihr fend Richts! Gollen wir noch fragen - follen wir von ben taufenb Fragen bes Umvillens und ber fittlichen Emporung, bie uns auf ber Lippe schweben, boch noch wenigstens bie Frage aufstellen, ob benn jene Leute ben herrn fannten, bag fie blog auf Ein Wort bie Junger mit bem Thiere ruhig fortgiehen ließen? Das foll aber auch ein Wunder senn, daß iene Leute, die nicht begreifen fonnten, wie bie Junger bagu famen, ohne Beiteres frembes Gigenthum fich angueignen, burch Ein Wort, burch bie Zauberformel: "ber Berr! " um ihre Bernunft gebracht murben.

Bir machen uns aber lächerlich über ein Bunder außer uns zu kommen, welches winzig und klein ist in Vergleich mit dem unendlich größeren, welches jest vor sich gehen soll. Jesus trist Anstalten zu einem seierlichen Einzug in die Hauptstadt; aber weiß er denn, daß die Decoration nicht sehlen werde, ohne die sein Ritt auf jenem Thier allen Essect entbehren würde? Ja, er weiß es vorher, daß die Menge — wir wissen nicht, woher sie kommt, — auf einmal zugegen senn, Baumzweige auf den Beg streuen und ihn mit dem Ruse: gesegnet sen, der da kommt im Ramen des Herrn! in die Stadt geseiten werde. Er weiß es vorher, denn es ist ein Bunder und Bunder weiß er vorher, wenn sie nothwendig sind.

Wir aber wissen nicht, woher auf einmal diese Gestimmung ber Menge kommt! Wissen wir doch nicht einmal, woher auf einmal die Menge kommt! Bis jest hat sich Zesus noch nicht als Meffias vor der Menge bekannt, ja — himmelschreiender Wiberspruch! — als (E. 8, 30) die Jünger in ihm den Mefssias erblicken, verbot er ihnen streng, den Leuten zu sagen, wer er sey; die Leute wußten es also nicht nur nicht, sondern sie sollten es auch noch nicht erfahren. Und doch weiß man es in Jerusalem und die erste beste Menge, die wie es scheint vom Himmel gefallen ist, weiß es?

Ja wohl! Sie weiß es! Wir wissen, warum sie es weiß! Sie ist in der That vom Himmel gefallen gleich jenem Blinden von Zericho, der ohne weiteres weiß, daß Zesus der Nazarener der Sohn David's ist; sie ist mit dem Blinden zugleich aus dem Himmel des Pragmatismus des Urevangelisten gefallen! Zest, wo die Collision Zesu mit dem Bolt und der Priesterschaft ihre Spise erreichen und die Katastrophe herbeigeführt werden soll, muß Zesus offen als Wessissa auftreten, als solcher anerkannt werden und die Einleitung zu dieser Anerkennung ist der Zubel der Menge beim Einzug in Zerusalem, oder vielmehr nicht nur die Einleitung, sondern das fertige Factum und der Blinde zu Zerusalem ist als Vorposten vor die begeisterte Wenge geschosben \*).

Der Urevangelist hat ben Einzug veranstaltet. Lukas um andere weniger wesentliche Berschlechterungen nicht zu ers wähnen — unterscheibet nicht das Eine, daß die Jünger ihre Kleiber auf das Thier legen und die Menge des Volks ihre Kleiber auf den Weg ausbreitet, er läßt — wo sie nur die Kleiber mögen herbesommen haben! — die Jünger, die dem

<sup>&</sup>quot;) Nach bem, was wir oben bereits über ben Bericht von biesem Blinben bemerkt haben, bleibt uns nur noch übrig, hinzuzusezen, daß Wilke (p. 673) mit Recht die Worte Marc. 10, 46: ,, der Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde " für einen spätern ungehörigen Zusag erklart. Ift der Blinde namentlich bezeichnet, so ist die folgende Bestimmung, daß er ein Bettler war, προσαιτών am Wege saß, überstüffig, und unter jener Vorzaussezung, daß der Lefer den Mann schon dei seinem Namen kennt, würde nachber, wenn es heißt: sie riesen den Blinden (B. 49), der Gerusene nicht als ", der Blinde" bezeichnet sen. Marcus hatte nur geschrieben ", ein Blinder" τυφλός τις saß am Bege und bettelte.

herrn bas Thier brachten, auch (!!) bas lettere thun, nennt wenigstens vorher bie Menge nicht und fagt nachher bloß, baß "bie gange Schaar ber Junger" Gott pries - man bemerte, wie hier Lufas eben fo wie fonft bie Reime gibt, welche ber Bierte ju Baumen aufwachsen lagt! - wegen aller Beichen, bie fie gesehen hatten. Endlich läßt er Jesum, als er nahe berbeifam und bie Stabt fab - als ob wir uns benfen follten. baß ber Bug schon anfing, sich in Bewegung zu seten, ebe man bie Ctabt fah! - fehr umpaffenber Beife mit ben Borten, bie Jehova schon in ben Zeiten bes 21. T. Jef. 29, 3, Ber. 26, 18 und fonft noch ausgesprochen hatte, Berufalem bie Belagerung und Berftorung burch feine Feinde broben, weil es nicht auch - wie jene Schaar ber Junger? - bebacht hatte, was zu feinem Frieden bient. Alfo beshalb mußte bie Sache jo verbreht werben, bag bie Junger allein es find, bie ben Berrn feierlich in bie beilige Stadt geleiten? Deshalb, bamit ber Evangelift Gelegenheit befomme, feine Drohung fo umpaffend angubringen, um bie Freude bes Tages ju verberben? Much bas ift nicht einmal paffent, bag einige Pharifaer ben Serrn auffordern, er folle feinen Jungern (!) broben und bas Maul stopfen, und bag Jesus nun antwortet: wenn biese schweigen, jo werben bie Steine ichreien. Unpaffend! bie Freude bes Ta= ges muß vollständig fenn! Bollständig und ohne Difflang! (Luf. 19, 29-44.) Ebendeshalb ift es auch umpaffend, baß Lufas an bemfelben Tage, fogleich nach bem Eintritt in bie Stadt bie Tempelreinigung geschehen läßt! - Beute ift ja ein Fefttag! Ein Tag bes Glanges! Diefer Tag foll ein Gilberblid ber evangelischen Geschichte fen!

Matthäus stellt die Sache auch so dar, daß Zesus sogleich nach dem Einzuge in den Tempel läuft und die Reinigung desesselben vornimmt. Daß die Pharisäer durch jene Erinnerung schon die Freude des Einzuges stören, hat er zwar dem Lukas nicht nachgeschrieben, die Notiz von dem Acrger der Pharisäer will er aber doch auch nicht ganz umkommen lassen, er schickt daher — er weiß nämlich nicht, was die Spike eines Berichts ist — erst — aber doch sogleich — nach der Tempelreinigung

bie Priester und Schriftgelehrten gegen ben Herrn los. Um aber jest noch die Beschwerde ber Gegner erklärlich zu machen, nunß er die Kinder und Knaben, die Hossianna schreien, und die er auf einmal als diese Kinder und Knaben (παθας) schafft, damit die Untwort Jesu: ", habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Säuglinge und Unmündigen hast du Lob zugerichtet?"— im Tempel!— im Tempel (!) Hossianna schreien lassen. Ja, um ihr Geschrei jest noch zu erklären, läßt er den Hern gesschwind Heilungswunder verrichten!! (Matth. 21, 1—17.) Seine Abhängigkeit von Lukas muß er aber dadurch verrathen, daß er weder in das Geschrei der Knaben eine Beziehung auf jene Wunder, noch in die Bemerkung der Feinde, noch in die Untwort Jesu eine Beziehung auf die Situation, daß das Ganze im Tempel geschieht, verwebt hat.

Genug aber, ein so wunderthätiger Schriftsteller war allerbings auch im Stande, das Kunststud zuwege zu bringen, daß die Sünger, als sie ein Esels-Küllen mit dessen Mutter herbeisgebracht und ihre Kleider auf beide Thiere (ên avräv) gelegt hatten, ihren Meister in Einem und demselben Augenblick gleichfalls auf beide Thiere (ên avräv) sesten, so daß es nun auf das schriftstellerische Wunder herausgesommen ist, daß Zesus zu gleicher Zeit auf zwei Thieren reitend seinen Einzug hält. In der Weissaug, die er selbst citirt, Zach 9, 9, hat Matthäus die beiden parallelen Bestimmungen Eines und besselben Esels, auf welchem der Friedenssürft zur Tochter Zions kommt, etwas gar zu peinlich prosassausgesasst, und well dort noch dazu von einnem Sohn der Eselin die Rede ist, ein Küllen mit seiner Mutter dem Herrn zusühren lassen.

Auf jene Stelle bes Zacharias führten ben Matthäus ber Ausbruck König in ber Darstellung bes Lukas (gesegnet sey ber König, ber ba kommt) und bie Angabe, baß die Menge sich freute, und es ist wahrscheinlich, baß Lukas für jene Ausbrücks schon die Weistagung bes Zacharias: freue bich, Tochter Zion, siehe bein König kommt! im Auge hatte. Zu seinem Citat hat Matthäus als Borschlag noch bas andere bem Zesaias entlehnte (Zes. 62, 11) gesett: "faget ber Tochter Zion!"

108

Niemand kann als gewiß behaupten, daß Marcus jene Beiffagung des Zacharias nicht auch im Sinne gehabt habe; es ist eben seine Manier nicht, die Stichworte des A. T. so peinlich, wie seine Rachfolger, anzubringen und dießmal gab es nicht einmal besondere Stichworte, die er hätte andringen können, da es nur auf die Sinuation ankam, daß der Kriedensssürst, der Hert, der nicht prächtig einherzieht wie weltliche Könige, in seine Stadt auf einem Esel einzieht. Wag es sich aber vershalten, wie es wolle, d. h. mag ihm nur senes Lied im Sinne geschwebt haben, dem er den Hossamaruf deim Einzuge des Gesalbten entlehnt hat (Ps. 118), so ist es doch gewiß, daß sein Küllen, nicht wie Beiße meint, ein Pserdefüllen, sondern auch ein Esel sit. Sein Küllen muß losgebunden werden, denn Juda's, des Erwählten, des Kürsten und Herren Esel sit ja (I. Mos. 49, 11) angedunden.

Esel aber bleibt Esel. Dieser Pomp bes Einzuges, der seierlich die Ratur des Königreiches Zesu bezeichnen sollte, würde daher, wie Calvin richtig demerkt \*), lächerlich gewesen seyn, wenn er nicht der Weissaung des Zacharias entsprochen hätte. "Ohne diese Würze wird uns diese Geschichte niemals munden." Calvin geht mit Recht noch weiter und bekennt, gestehen zu müssen, daß die Ratur dieses Königreiches nicht einmal dem Bolke, welches Zesu entgegengegangen war, ordentslich star gewesen seyn; wenn er aber hinzuset, Zesus habe vielmehr die Zusunst und die späteren Gläubigen berücksichtigt und dei der Anordnung seines königlichen Ginzuges im Auge gehabt, so müssen wir vielmehr sagen: erst da, wo man diese Geschichte verstand, hat sie sich zugetragen: in der späteren Gesmeinde, im Kops des Marcus.

<sup>&#</sup>x27;) Quum instaret — mußten bas bie Juben, bie ibn einholten? — mortis tempus, solenni ritu ostendere voluit, qualis esset regni sui natura. Fuisset autem ridicula haec pompa, nisi respondisset Zachariae vaticinio. Sine hoc condimento nunquam haec historia nobis sapiet.

<sup>&</sup>quot;) Fateor quidem, naturam hujus regui ne plebi quidem, quae in occursum ejus prodiit, probe fuisse cognitam: sed in posterum respexit Jesus.

Der Bierte - um ihm auch noch einen Blid zuzuwerfen hat bei Lufas gelefen, bag bie Schaar ber Begleiter Jesu beim Einzuge feine Bunber pries - Anlag genug fur ihn, feine Beschichte von ber Auferwedung bes Lagarus - junachst wollen wir bloß fagen - hieberaufeten und bie Sache fo barguftellen, baß bas Bolf von Jerusalem auf bie Kunbe von jenem Bunber ju Jefus nach Bethanien hinauslief und einmal, als er nach Berufalem fich aufmachte, ihm feierlich entgegenzog. Naturlich bedarf nach einer fo herrlichen Einleitung ber Bierte nicht mehr ber anbern Einleitung, welche auf ben Einzug ein verherrlichenbes Licht wirft: er läßt ben Bericht von ber wunderbaren Art und Beife, wie Jefus zu bem Thiere fommt, aus. Statt bes unbestimmten Bortes ,, Füllen" hat er nach ber Belehrung, bie er von Matthaus holte, bas bestimmtere : Gfelein ; bem Matthaus verbanft er auch bas Citat aus ber Schrift bes Bacha-(3oh. 12, 9-19.) 3m Geleife feines von und langft aufgelöften Bragmatismus hat er bas Bebenfen ber Pharifaer, von bem Lufas berichtet, babin umgearbeitet und umgewandt, baß biefe zu einander fagen : ,, feht ihr, baß Richts hilft?"

Endlich fagt er, am folgenden Tage geschah der Einzug. Aber an welchem Tage? Welches ist der vorhergehende Tag? doch nicht der der Salbung, welcher der sechste vor dem Passafest war? (E. 12, 1.) Rach der Salbung läßt er ja noch sehr viel, sehr viel noch geschehen und er beschreibt es noch dazu in der Art, daß er es als etwas Dauerndes beschreibt. Das Bolt ersuhr nämlich, daß Zesus in Bethanien sey, es zog schaarenweise hinaus, die Priesterschaft berieth schon über die Gesahr, die ihr aus diesem neuen Incidenzpunkte drohen mußte: da soll der solgende Tag der Tag nach der Salbung seyn? Der Vierte fann nicht einmal, wenn er zählen will, ordentlich zählen.

Die herrliche Angabe, daß die Salbung Jesu am sechsten Tage vor Oftern und außerdem schon vor dem Einzuge gescheschen sehn zur herfällt so: Marcus bestimmt nicht die Dauer des Ausenthalts Jesu in Jerusalem: er lebt in der Zeit, die nicht nach Sommen-Ausgang und Untergang, sondern nach der idealen Ausbreitung der Begebenheiten gemessen wird; er denkt noch

nicht and Passa, wenn Zesus Zerusalem betritt, und erst da, als die Katastrophe eintritt und in der Salbung das Begräbniß Zesu in voraus geseiert wird, sagt er, daß diese Borseier sehr schön! — zwei Tage vor dem Passa geschah.

Aber ber Bierte steht in bem Wahne, Jesus könne mur eisner Festseier wegen nach Jerusalem kommen, er hat noch Mehsereres zu berichten, läßt baher die Salbung sechs Tage vor dem Fest geschehen und stellt sie vor den Einzug, weil er sie, denn Maria, die Schwester des Lazarus, ist die salbende Frau, in möglichst nahem Jusammenhange mit der Geschichte des Lazarus berichten muß.

#### \$ 77.

# Die Verfluchung des Feigenbaums und die Tempelreinigung.

Marc. 11, 12 - 26.

Irrthumer sind endlich — b. h. in ihrer wahren Bestimmung aufgefaßt — die Leichen, die vorher fallen und den tiessen Schlund ausstüllen muffen, über welchen die Menschheit hinsweg muß, wenn sie die Wahrheit erobern will. Also Ehre den Irrthumern, denn ohne sie kamen wir nicht zur Wahrheit! Aber Schande benen, die und die todten Leichen wieder als das Lesbendige und Wahre entgegenhalten, nachdem wir über sie längst hinweggeschritten sind und die wirkliche, lebenswarme Wahrheit gewonnen haben.

Wir lassen uns wie in andern Fällen, so auch dießmal nicht auf die Frage ein, ob dem Bericht von der Versluchung des Feigenbaumes ein geschichtliches Ereigniß oder wenigstens nicht der Umstand, daß Jesus einmal in einer Paradel, die späterhin zu jener Erzählung den Anlaß gab, das Schicksal des jüdischen Bolkes dargestellt habe, zu Grunde liege. Wir werden mit Einem Male die Entstehung und die Priorität des Berichts des Marcus nachweisen.

Am Tage nach bem Einzuge geht Jesus von Bethanien nach der Stadt, hat — schon früh am Morgen — Hunger, geht auf einen Feigenbaum, der belaubt ist, zu, um zu sehen, ob er Früchte habe, und verslucht ihn, da er keine sindet. Die Jünger hörten es. In der Stadt und im Tempel angekommen reinigt er diesen von den Gräueln, durch welche der Ort, der "ein Bethaus für alle Bölker" seyn sollte, zu einer Räubershöhle geworden war. Am andern Morgen, als die Gesellschaft sich wieder nach der Stadt begab, und da sie "vorübergingen", sahen sie den Feigenbaum die auf die Burzel verdorrt, Petrus erinnert sich des Fluches, welchen gestern der Herr ausgesprochen hatte, und macht ihn auf den verdorrten Baum ausmertsam.

Marcus hat bisher von ben Kritifern viel leiben muffen. Es ift leicht, ihn zu vertheibigen.

Erst nachher, bei einem späteren Borübergehen, muß es besmerkt werben, daß der Baum verdorrt ist, weil Marcus die ganze Erzählung nach jener Schilberung vom Schickfal des Gottslofen, welches der Psalmist beschreibt, gebildet hat. ,, Ich habe gesehen einen Gottlosen, der war troßig und breitete sich aus wie ein frischer Baum; da ich vorüberging, siehe, da war er nicht mehr, ich fragte nach ihm, da ward er nirgend gesunden." Ps. 37, 35. 36.

Aber warum muß es ein Feigenbaum seyn? Warum muß Marcus, als Jesus keine Früchte an ihm fand, bemerken: ", benn es war nicht die Zeit der Feigen?" Woher dieser Zusap, der den Kritikern so verrückt schien und den Apologeten so viel Anslaß zu Blasphemien \*) gab?

Untwort: weil Jehova Ifrael in der Bufte fand, wie die vorzeitige Frühfeige am Feigenbaum. " Hof. 9, 10.

Besus will sehen, ob er auch Ifrael finde, aber wie er am Feigenbaum Nichts fand, so findet er in Berusalem die göttliche

<sup>&</sup>quot;) Wenn 3. B. Hoffmann p. 374 meint, ,,es werbe mit ber Absicht Besu, Feigen zu finden, nicht gang so Ernst gewesen senn, vielleicht auch nicht einmal mit feinem hunger, benn nicht er sagt, baß er hungere," so wollen wir es ihm selbst anheimstellen, barüber nachzubenken, wie viel Blasphemien in dieser Meinung enthalten find.

Bestimmung des Bolles versehlt. Das Bethaus, das für alle Bölfer ein Einigungspunkt seyn sollte, ist eine Räuberhöhle gesworden. Wie dem Feigenbaum das Wort zugerusen war: Hinfort soll dis in Ewigkeit Niemand mehr von dir eine Frucht essen, so soll auch Zerusalem von nun an öbe und unfruchtbar seyn, und so gewiß, wie am andern Morgen der Feigbaum sich verdorrt zeigte, so gewiß, wie dieser Fluch nicht ohne Krast war, so gewiß wird auch Zerusalem seinem Loos nicht entgehen.

Es ist gewiß: die Berfluchung des Feigenbaumes und die Tempelreinigung gehören zusammen, und hier bei Marcus, wo die Entwicklung des Symbols das Abgebildete so fest und zugleich so drohend umschließt, ist das Ganze zuerst entstanden.

Daß es Kausseute sind, die Jesus aus dem Tempel treibt, dazu hat, wie Gfrörer richtig gefunden hat \*), die Weissaung des Jacharias C. 14, 21 ,, es wird kein Canaaniter mehr seyn im Hause des Herrn Zebaoth an diesem Tage", den Anlaß gegeben. Auf die Erklärung des Jonathan, der Canaaniter "Kaussmann" übersetzt, dursen wir uns natürlich nicht berusen, daß aber vielmehr der Prophet selbst schon hier unter dem Canaaniter den Kaussmann bezeichnen wollte, ist sehr wahrscheinlich, nein es ist gewiß, weil unmittelbar vorher gesagt wird, an jenem Tage der Bollendung wurde jeder Topf heilig seyn und die Opssernden wurden davon nehmen, d. h. man wird zu dem Behus des Opsers nicht erst von Handelsleuten im Tempel Töpfe kaussen. Wir brauchen uns somit auch nicht erst auf andere Stelsten des A. T. zu berusen, in welchen das Wort Kanaaniter in der Bedeutung: Handelsmann vorsommt.

Keiner ber brei folgenden Abfchreiber hat im Bericht von ber Tempelreinigung die für den Sinn und Contrast nothwendige Bestimmung, daß der Tempel ein Bethaus "für alle Bölker" seyn sollte, mit abgeschrieben.

Daß der Bierte die Tempelreinigung an einen sehr falschen Ort gestellt hat, wird nun vollends — auch den blinden Seshenden — klar seyn. Matthäus hat unpassender Weise die

<sup>\*)</sup> Das Beiligth. und bie Bahrheit, p. 148. 149.

Tempelreinigung und bie Berfluchung bes Feigenbaums an verschiebene Tage vertheilt, und muß nun bie Junger fogleich auf ber Stelle, als Jefus bas Wort über ben Baum ausspricht. ben Erfola bemerfen laffen. Lufas behandelt bie Tempelreiniaung fehr oberflächlich und obenhin (E. 19, 45, 46) und aus bem Bericht von ber Berfluchung bes Baumes hat er eine Barabel gemacht (C. 13, 6-9), an welcher nur bas bemerkenswerth scheinen konnte, bag ber Befiter fagt: er babe icon brei Jahre vergeblich an feinem Feigenbaume Früchte gefucht. Sollte ber Chronologe Lufas ichon bie Spothese gewagt haben, ber Berr habe brei Jahre unter bem Bolfe gewirft, und bem Bierten, ber von ihm fo Bieles gelernt hat, für fein dronologisches Riefengebaube einigen Mortel geliefert haben? Rein! Jener Berr bes Baumes will ja noch ein Jahr warten, ehe er ihn umbauen laffen will. Rur bie ewige Beiligkeit ber Dreigabl hat ben Lufas zu iener Rechnung gebracht, womit wir aber nicht fagen wollen, baß bem Bierten biefe Rechnung nicht fur bie Aufrichtung jenes Gebäudes einigen Muth gegeben habe.

Wie schwach es übrigens in jeber Beziehung mit ber Runft ber evangelischen Geschichtschreibung bestellt fen, bavon gibt und Marcus wieber ein Beispiel. Den Zwed feiner Composition glaubt er vollständig erreicht zu haben, sobalb Betrus auf bie völlige Berborrung bes Baumes feinen herrn aufmerkfam macht, und nun meint er bas Gesprach in jebe beliebige Richtung gerfahren laffen zu burfen. Es folgt bas Befprach über bie Bun-

berfraft bes Glaubens!

### \$ 78.

### Streit über die Berechtigung Jefu.

Marc. 11, 27 - 33.

### 1. Die Frage ber Begner Jefu.

Berfteht fich, wenn Matthaus icon oben nach ber Tempelreinigung, als Jefum bie jubelnben Knaben umgaben, bie Bauer, Rritif. III.

Pharifaer mit ihrem Bebenken auftreten läßt, wenn bann bie Verstuchung des Feigenbaums folgt und im Tempel angekommen Jesus von den Hohenviestern und Aeltesten gestragt wird (C. 21, 23), in welcher Vollmacht er das thue, so müssen die Theologen so ängstlich, wie sie es wirklich thun, sich darüber verumeinigen, auf welches Thun Jesu diese Frage sich beziehe. Als od es zweiselhaft seyn könnte. Als od sie sich nicht auf die Tempelreinigung beziehe. Als od der Fehler nicht nur daran liege, daß Matthäus oden schon nach der Tempelreinigung die Gegner Jesu allerdings auch sehr umpassend mit einer Frage ausstreten ließ und vor der andern Frage der Priester die ganze Geschichte von der Verstuchung des Feigenbaums gesetzt hat.

Lufas hat fich auch nicht einmal als Copift Lob verdient. Nach der Tempelreinigung läßt er die Notiz folgen, daß Jesus, , täglich " im Tempel lehrte, daß die Priester ihn zu verderben suchten, aber sein Mittel fanden, da das Volf ihm anhing. Gienes Tages nun, fährt Lusas fort, als er wieder im Tempel lehrte, fragten ihn die Gegner nach der Vollmacht, in der er das thue. Luf. 19, 47. 48. 20, 1. 2.

Die Briefter hörten, mas Refus that - bemerft Marcus in bemselben Augenblick, wo er bie Tempelreinigung vornahm und suchten, wie sie ihn verdurben, benn sie fürchteten ihn -jo ift es fcon und fur ben Unfang paffent! - wie unvaffend jene Rotig, baß fie fein Mittel fanten, ihre Rache ausguführen, Da jett eine gange Reihe von Angriffen folgt, b. h. ba fie allerbings in ben folgenden Fragen Mittel ihn zu verberben gefimben zu haben meinten! - fie fürchteten ihn, weil bas Bolf von feiner Lehre ftark ergriffen wurde, b. h. - will ber Urevangelift fagen - fie magten es unter biefen Umftanben nicht, ihn offen anzugreifen, fonbern fuchten ihn mit Lift zu fangen. Run, mabrent Jefus am Abend nach Saufe geht und bis er am folgenben Tage wieber im Tempel erscheint, haben fie fich über einen Ungriffsplan vereinigt, die gange Urmee: ,, Die Sobempriefter, bie Schriftgelehrten und bie Aeltesten " - fie alle, weil bas Gericht über bie Suter bes Weinberge ausgesprochen werben foll - Alles rudt gegen Jesum los und man sucht ihn burch

bie Frage, mit welcher Bollmacht er bas thue, b. h. als Richeter, Reformator — Tempelreiniger auftrete, zu fangen.

In seinem Bunderpragmatismus hat der Vierte der Frage, die er augenblicklich nach der Tempelreinigung aufgestellt werden läßt, die Bendung gegeben, daß die Juden ein Zeichen verlangen, um sich von seiner Bollmacht zu überzeugen!

#### 2. Die Abfertigung ber Wegner.

Jesus vielmehr stellt ben Gegnern eine Falle, indem er erstlärt, er werde ihre Frage erst beantworten, wenn sie ihm zuvor gesagt hätten, ob die Tause des Johannes vom Himmel oder von Menschen war. In wiesern die Frage für sie eine Falle war, müssen die Gegner — denn sie sind clairvoyant, da ihnen Marcus diese Einsicht in den Kopf schiedt — selbst aussprechen: wenn wir sagen — so besprechen sie sich untereinander — sie ist vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr nicht derselben Glauben geschentt, oder sagen wir: von Menschen? Das war genug! Run sann Marcus dieses uwollständige zweite Glied selbst ergänzen und erklären, indem er hinzusett: sie fürchteten das Bols, da Alle den Ishannes für einen Propheten hielten.

Matthäus hat dieß zweite Glied der Frage der Priefter sehr plump ergänzt: ", sagen wir aber: von Menschen, so fürcheten wir das Bolf, denn Alle 1c.!!" Matth. 21, 26. Nicht so umpassend, aber unnöthig und die schöne Wendung, mit welcher Marcus die Berlegenheit der Leute zeichnet, verwischend hat Lustas die Frage prosaisch ergänzt: ", wenn wir sagen von Mensschen, so wird uns das Volk steinigen, denn 1c." Luk. 20, 6.

Die gange Ergählung konnte erft fpater gebilbet werben, als ber Zusammenhang zwischen bem Täuser und Jesus bogmattisch aufgefaßt war.

# 3. Die beiben Cohne bes Beinbergbefigers. Matth. 21, 28-32.

Die Parabel, die Jesus nun, nachdem er seine Gegner in ihrer Berlegenheit bloß gestellt hat, ihrem Nachdenken empsiehlt, nämlich die Parabel von den beiden Sohnen des Weinberg-

besitzers, fennt nur Matthäus: natürlich, er, ber lette ber Synoptiser, hat sie erst ersunden. Der Eine Sohn erklärt sich nach dem Gebot seines Baters, er solle nach dem Weinberg gehen und dort arbeiten, dazu bereit, aber geht nicht hin zur Arbeit; ber andere erklärt auf dieselbe Aussorderung, nicht zur Arbeit gehen zu wollen, besinnt sich aber anders und geht hin. Matthäus sagt es selbst, woher er das Thema zu dieser Parabel hat: er läßt Jesum am Schlusse von dem Verhalten der Obern und der Zöllner und Hurer zur Mission des Johannes sprechen, d. h. er hat den Gegensaß, den Lutas zwischen dem "Bolt und den Zöllnern" und den Pharisäern im Verhalten zum Täuser ausstellt (Luf. 7, 29. 30), übertrieben — "Hurer und Zöllner"!— zu einer Parabel verarbeitet, aber hier sehr zur Unzeit angedracht.

Wenn Jefus bie Briefter abgefertigt und in ihrer Berlegenheit bloß gestellt hat, fo fann er fie allerbings burch eine Barabel noch vollends vernichten - fo thut er es in ber Schrift bes Marcus burch bie Parabel von ben Arbeitern im Beinberg - aber bann muß eben bie Barabel - wie es mit jener bes Marcus ber Kall ift - paffent fenn. Die von ben beiben Gobnen bes Weinbergbefigers ift unpaffent. Erftlich bie Sache mit ber Senbung bes Johannes ift abgemacht, ift hinlanglich und vollkommen abgemacht: warum fie von neuem gur Sprache bringen? Und warum so umpaffend? Wogu hier ber ironische Contraft ber Surer und Böllner, ju benen boch nicht nothwendig bie Briefter und Dbern ben Gegenfat bilben? Und wenn bas Bolf in Contraft zu ben Brieftern geftellt mare, fo mare bie Sache immer noch unpaffend, ba bie Briefter jest vielmehr als Arbeiter in bem Beinberge, welcher Gottes Gemeinbe ift, in Betracht fommen. Das Bolt, bie Bemeinbe, fann jest gar nicht in einen Begensat gestellt werben, bas Bolf ift bas als unschulbig, indifferent Borausgesette und nur um ben mahren, von Gott berechtigten Suter und Arbeiter im Beinberge handelt es fich. wenn bie Briefter Jesum nach feiner Bollmacht gefragt haben.

Kurg, die einzige Parabel, die hier an ihrer Stelle war, ift biejenige, die wir bei Marcus finden, die Parabel von dem Herrn bes Weinbergs, beffen Diener sich gegen ihn emporen,

selbst seinen Sohn töbten, nachbem sie seine früheren Gesandten umgebracht hatten, und die endlich ihre Strafe finden, damit der Weinberg bessern Arbeitern anvertraut werde.

## 4. Die Arbeiter im Beinberg. Marc. 12, 1-11.

Wie Jehova in jener Parabel vom Weinberg — in ber aber das Berhalten und Schickfal des Bolks überhaupt das Interesse bilbet, die also Marcus in eine neue Wendung umgears beitet hat — plöglich, nachdem er die Rechtssache vorgetragen, das Bolk auffordert, den Streit zwischen ihm und seinem Weinsberg zu entscheiden, also sein eignes Urtheil zu sprechen, und dann sogleich selbst dieß Urtheil ausspricht (Jes. 5, 3—5): ganz eben so fragt Jesus, nachdem er das Benehmen der ungehorsamen Arbeiter dargestellt hat, seine Gegner, was nun der Hert des Weinbergs thun werde, d. h. er gibt ihnen zu bedensten, was ihr eignes Urtheil ses so der alttestamentliche Typus gebietet und da es doch gar zu albern wäre, vorauszussehn, daß die Gegner die Tendenz der Parabel nicht einsehen und in die Falle gehen sollten. (Marc. 12, 9.)

Matthaus hat sich baher sehr plump versehen, wenn er bie Priester wirklich antworten und bas Urtheil sprechen läßt, welsches ber Herr bei Marcus selbst über sie ausspricht (Matth. 21, 40. 41). Ja, schon in ber vorhergehenden Parabel von ben beiben Sohnen bes Weinbergbesigers hat er bieselbe Unvorsichstiakeit begangen.

Lufas hat sich in einer andern Weise versehen: nachdem Jesus das Schickfal der ungehorsamen Arbeiter angekündigt, läßt er die Zuhörer — als seyen diese die Getrossene — sehr naw äußern: das sey ferne! obwohl er es doch ist, der die Sache dahin verdreht hat, daß Jesus die Parabel zum Bolke spricht.

Weil in der Parabel auch der Sohn des Weinbergbesiters unter den Boten erwähnt wird, die zu den ungehorsamen Arbeitern geschickt wurden, so wurde am Schluß, nachdem die Bestrafung der Arbeiter angekundigt ist, Emas fehlen, wenn es dabei bliebe, daß der Sohn des Herrn getödtet ist. Es muß eine Bemerkung folgen, welche auch im Gegensate zu dem elensten Ende der Rebellen die Umwendung im Schickfal des Sohnes andeutet. Diese Andeutung folgt, wenn Zesus sogleich nach der Drohung gegen die Arbeiter fragt: habt ihr nicht auch einsmal das in der Schrift gelesen: der Stein, den die Bauleute verworsen haben, ward zum Ecktein? — sehr passend demselben Psalm 118 entnommen, dem Marcus so eben den Hosiannaruf des jubelnden Bolkes entlehnt hatte.

Besonders glücklich war es nicht, daß Lukas, weil er num einmal den Stein erwähnt sieht, die Sprüche Zes. 8, 14 und Daniel 2, 34. 35 combinirt und Zesum noch vom Stein des Anstoges und von dem Stein sprechen läßt, welcher denjenigen, auf den er fällt, zermalmt, Luk. 20, 18; denn das elende Schicksfal der Redellen ist schon in der Paradel angegeden. Roch unsglücklicher aber war Matthäus, wenn er wirklich, wie es ihm sehr ähnlich aussieht, diesen Zusah dem Lukas nachgeschrieden hat, nachdem er so eben den Herrn das Ende von der Herrischaft der jüdischen Priester hatte mit durren Worten aussprechen lassen (Matth. 21, 42—44).

Daß übrigens ber Berr fagt: bas Reich Gottes wird von euch genommen und einem Bolfe gegeben werben, bas Fruchte banach hervorbringt, ift auch beshalb im außerften Grabe unvaffent, weil - wie bemerft - ber Beinberg bie als unichul= big und indifferent vorausgesette Gemeinde ift und es sich nur um die Fuhrer berfelben hanbelt. Ja, in ber Barabel (Matth. 21, 34) wird fogar vorausgesett, bag ber Beinberg Früchte getragen hat - woher also jener Spruch von einem Bolfe. welches beffer bie Fruchte bes Reiches Gottes hervorzubringen weiß? Matthaus wollte uns beweisen, bag es einem Evangeliften unmöglich ift, einen Bedanfen rein und menich: lich burchzuführen, und bie folgende Parabel lag ihm ichon in bem Ginne, in ber es fich freilich um bie Gemeinde und beren Glieber felbft hanbelt. Aber biefe Parabel von ber Dochreit hatte er nur wenigstens hier nicht anbringen follen, wo es nich nicht um bie Gemeinde felbft, fonbern um beren Rubrer banbelt.

# 5. Die Königliche Hochzeit. Matth. 22, 1-14.

Matthäus unterläßt es niemals, selbst ums recht grell zu beweisen, wie weit die Consussion seiner Anschauung geht. Nach der Parabel von den Arbeitern gibt er die Schlußbemerkung des Marcus, daß die Gegner merkten, Zesus spreche von ihnen, und daß sie ihn zu fangen suchten, aber das Bolf fürchteten. Allein wie darf nun eine neue Parabel solgen? Die Sache ist nun am Ende. Er muß nun in jedem Valle die Schlußworte des Marcus: ", und sie verließen ihn und gingen hinweg" austassen — denn die Leute sollen noch eine dritte Parabel hören — und endlich, da er jene Notiz von der Erbitterung der Obern mit dem Volgenden durch die eingessemmte Parabel außer Zusammenhang gesetzt hat, so ist auch die Notiz, daß die Pharissäer ihn durch eine Aeußerung zu fangen suchten, diese Notiz, welche die Erzählung vom Zinsgroschen einleitet (Matth. 22, 15), um ihre nothwendige Umgedung gebracht.

Und wozu eine neue Parabel, wenn boch die Priester schon gemerkt hatten, daß Jesus in der vorigen von ihnen gesprochen? Wie lächerlich ist ferner die Bemerkung, die Priester merkten, daß er sie meine, in einer Schrift, in welcher die Zöllner und Hurer ihnen geradezu als Beispiel und Contrast vorgehalten waren und in der ihnen mit nackten Worten gesagt war, daß das Reich Gottes von ihnen genommen werden solle? Matth. 21, 32, 43.

Und hatte nur Matthaus die Parabel von der Hochzeit dem Lusas wenigstens ordentlich nachgeschrieben! Rein! Ueber die Eine Spige, daß anstatt der hohen Gäste, die die Einsahung ausschlagen, niedriges Gesindel von den Zäunen und Straßensesen hergeholt wird, daut er nicht nur — als ob auf eine Kirchthurmsspige ein neuer Thurm gebaut werden könnte — die andere, daß von dem Gesindel Einer wieder zurückgewiesen wird, weil er sein hochzeitliches Kleid anhatte: sondern, indem ihm die vorhergehende Parabel noch im Sinne liegt, in welcher die Ungehorsamen bestraft werden, läßt er den König die Gäste, die

seine Einladung nicht angenommen hatten, mit Krieg überziehen und verberben!!

Lufas hat seine einfache Parabel von bem Gesinbel, bas zur Hochzeit zusammengerafft wird, nachdem die eingelabenen Gäste dem Ruse nicht gesolgt waren, gebildet, als die Heiben die Stelle der Juden schon eingenommen hatten, und er hat sie gebildet nach jener alttestamentlichen Anschauung, nach welcher Jehova in der Zeit der letzten Bollendung ein Mahl anstellt, speciell nach der, daß die Weichen Bollendung ein Mahl anstellt, speciell nach der, daß die Weichen Eal. 9, 2. 3) ihren Tisch dereitet, ihre Diener aussendet, um einzuladen zu ihrem Mahl, und daß sie auch am Wege, an den Straßeneden und auf den Plägen ihre Stimme hören läßt (Ebend. 8, 2. 3), endlich nach jenem Spruch Jehova's, daß diejenigen, die er berief, ihm nicht gehorchten und daß er dasur seinen wahren Knechsten ein Mahl anrichten wird, Zes. 65, 12. 13, während die Ungehorsamen, was natürlich allein Lusas wiedergegeben hat, Nichts von dem Mahl erhalten sollen. (Lus. 14, 16—24.)

Daß Lufas ben herrn biefe Barabel felbft bei einem Gafts mahl vortragen läßt - bei einem Gastmahl, bas wir oben icon aufgehoben haben - bei Belegenheit, bag einer ber Bafte ben Stoffeufer: felig wer Brot iffet im Reich Gottes! boren lagt, baß biefer Stoffeufger baber fommt, weil Jefus vorher rieth, man folle nicht Freunde und reiche Nachbarn zu Tifche laben, fonbern Urme und Kruppel, benn felig fen, wer banach handle, es wurde ihm einft banach vergolten werben, bag endlich biefer Rath bem anbern folgt, man folle nicht nach ben erften Sigen bei einem Gaftmahl trachten, benn wer fich felbft erhöht, wird erniedrigt werden - furz, bag Lufas alle biefe Bespräche bei einem Gaftmahl geführt werben läßt, weil bas Gaftmahl bas Thema bilbet, baf er in biefer Beife bas Thema von ber Umfehrung ber menschlichen Ordnung hintereinander in brei verschiebenen Gaben (Luf. 14, 7-11. 12-14. 15-24) burchführt, bag er ben Uebergang jum letten Sat vermittelft jenes Stoffeufgers macht, wollen wir ihm nicht zu ichmer anrechnen. Er ift fein Somer!

#### \$ 79.

# Der Rampf zwischen Jesus und feinen Gegnern. Marc. 12, 13-40.

Wie das Bolf in dem Blinden von Jericho seinen Borposten hat, so waren von der gelehrten und einslußreichen Macht der Hauptstadt auch schon früher Repräsentanten ausgetreten (C. 7, 1.), um dem Herrn zu zeigen, was er von seinen Gegnern zu erwarten habe. Zett, da Zesus in Zerusalem aufgetreten ist, mit der Tempelreinigung sich nicht nur als Richter über die verfallene Theofratie, sondern auch als denjenigen bezeichnet hatte, welcher die verderbten Führer der Gemeinde der Untreue anklagen und an ihrer Statt die Führung der Heerde übernehmen müsse, da beschossen die Dern ihn zu stürzen, aber aus Furcht vor dem Bolse, welches ihm anhing, beschließen sie des hutsam auszutreten und suchen sie ihn nun durch Fragen über schwierige Streitpunkte zu fangen. Der Kamps wird ein gelehrster Wettstreit.

### 1. Ueberficht.

Buerst — wir wenden uns sogleich zur Schrift des Marcus — schicken sie einige der Pharisaer und der Herodianer ab, damit sie ihn mit einem Worte singen. Man fragt ihn über den Ind und erstaumt über ihn, als er die Sache so überraschend einsach gelöst hatte.

Da wenden sich auch Sabbucaer an ihn, mussen aber, wenn sie ihm die Thorheit des Glaubens an Auferstehung zu bebenten gegeben hatten, horen, daß sie in diesem Puntte sehr irren.

Das ift nun biefer schreckliche Kampf! Zesus ift als Sieger aus ihm hervorgegangen, die Sache wird milber, ein Schriftgelehrter, der dem gelehrten Wettstreit zugehört hatte, sieht ein, daß Zesus gut geantwortet habe, und legt ihm beshalb eine Frage über das erste von allen Geboten vor. Zesus sagt ihm, welches dieß Gebot sey, die Sache endet freundlich, der Schrifts

gelehrte lobt und billigt bie Antwort, fügt noch hinzu, daß der Gehorsam gegen dieß Gebot besser als Opfer sew, und Zesus bemerkt ihm auf diese verständige Antwort: du bist nicht wett ab vom Himmelreich.

Jest aber wagt Niemand mehr ihn zu fragen und so nimmt Jesus nun Anlaß, selbst eine Frage vorzulegen, um die Gegner zu beschämen. Es ist die Frage über den Sohn David's. Niemand natürlich kann ihm entgegentreten, das zahlreich versammelte Bolk aber hörte ihm mit Wohlgefallen zu, und indem er es belehrte, spricht er jene donnernde Warnung vor den Schristzgelehrten aus.

Daß Matthaus ben Eingang zu biesem Bettiftreit schon in Berwirrung gesett habe, haben wir bereits bemerkt. Die Rostiz, baß die Gegner ,, ihn verließen und hinweggingen "schreibt er bem Marcus erst später nach und sett sie ans Ende seines Berichts vom Zinsgroschen, obwohl er bereits den einen Schluß dieser Erzählung: daß die Gegner sich verwunderten, nachgesschrieben hatte.

Dann (C. 22, 23) treten bie Sabbucaer auf, ba er aber am Schluß ber Annwort Jesu ben Drucker: "ihr irrt also sehr "wegläßt, so muß er hier eine andere Schlußbemerkung geben. Er greift in bem folgenden Theil des Urberichts weiter vor, nimmt die Notiz vom Wohlgefallen des Bolks, die Notiz, die nur am Schluß und vor der Expectoration über die Schriftgeslehrten an ihrer Stelle ist, hier schon auf und sagt: die Haufen erstaunten über seine Lehre (B. 33).

Der Berhandlung über das höchste Gebot hat er ihren steundlichen Charafter genommen; ein Gesetzelchrer wirst sie auf, der nach einer Beradredung der Pharisäer vor den Herrn tritt, und die Pharisäer fühlten sich deshalb zu dieser neuen Unternehmung gegen ihren Feind ermuthigt, weil sie — schöner Grund! zumal nach ihrer frühern Niederlage! — gehört hatten, daß er den Sadduckern das Maul gestooft hade. Natürlich — so consequent war Matthäus dießmal doch — sehlt der freundliche Schluß, daß der Schriftgelehrte die Antwort Zesu billigte und sich auch das Wohlgefallen Zesu erward. Mit der Angabe des

höchsten Gebots schließt ber Bericht. Um aber ben Schluß boch nicht zu kahl zu lassen, muß Matthäus statt bes Wortes Zesu (Marc. 12, 31): "ein größeres Gebot als diese gibt es nicht" die vollere Formel segen: "an diesen beiden Geboten hängen das Geseh und die Propheten."

Wieder fommen nun die Pharifaer zusammen und Jesus fragt sie über die Formel: Sohn David's, d. h. Matthäus hat die Stellung der Sache so verändert, daß Jesus zuletzt nicht mehr der Angreisende ist, und die Notiz, daß Niemand ihn mehr zu fragen wagte, die der Frage über den Sohn David's voran gehen mußte, hat er an den unrechten Platz gestellt, wenn er sie erst nach der Aeußerung Jesu über den Sohn David's and brachte.

Es folgt nun — aber es ift nicht wie bei Marcus erwähnt, baß bas Bolf zugegen war — C. 23, 1 bie Rebe gegen bie Pharifaer in Gegenwart bes Bolfes.

Den Uebergang zu ber Frage über ben Bins läßt Lufas noch ungefähr fo, wie er ihn in ber Schrift bes Marcus vorfindet, aber er fagt nicht, bag es Pharifaer waren, Die Einige von ihnen abschickten, um ihren Feind burch eine gefährliche Frage zu fangen : er nennt vielmehr biefe Abgesandten Leute, bie fich einbilbeten gerecht ju fenn! (C. 20, 20). Gehr paffenbe Bezeichnung in einer Erzählung, in ber es fich nicht im minbeften um bie pharifaifche Gelbftgerechtigfeit hanbelte! Satte boch lieber Lutas ftatt biefer feiner Lieblingsformel (vergl. C. 16, 15), aus ber er fogar bie Erzählung von bem Bharifaer und Böllner gebilbet hat (C. 18, 9-14), wie Marcus gefagt, baß es Pharifaer und Berobianer waren, die ben Angriff gegen Jefum ausführten und überhaupt bie Schlacht, Die jest geliefert werben foll, guerft begannen, benn ber 3wed biefes gangen 216= schnittes ift offenbar fein anderer, ale Alle jubifchen Bartheien gegen ben Meffias in Bewegung zu feten und biefen über Alle flegen au laffen.

Lufas hat demnach auch sehr Unrecht gethan, die Frage des "Schriftgelehrten" nach dem höchsten Gebot aus diesem Abschnitt zu verdrängen und die Formel, daß Niemand mehr

Jesum zu fragen wagte, die Formel, die nur nach der Verhandslung über das höchste Gebot an ihrer Stelle ist, die Formel, die er selbst nach der Absertigung der Sadducker (E. 20, 40) andringt, schon vorher vor der Frage der Auserstehungsläugner und am Schluß des Abschnittes vom Zinsgroschen (V. 26) anszudringen. Freslich spricht er beidemale, wenn er sagt: sie schwiegen, sie wagten ihn nichts mehr zu fragen, in der Weise, daß es klar ist, er will die unsruchtbare und unnüge Bemerkung machen, daß gerade diese bestimmten Gegner nicht mehr zu fragen wagten. Aber diese, "nicht mehr" nach der Absertigung der Sadducker verräth ihn und klagt ihn an, daß er das: "es wagte ihn Niemand mehr zu fragen" des Marcus ganz geswaltig misverstanden habe.

Nach ber Abfertigung ber Sabbucaer folgt bie Frage über ben Sohn David's und sobann bie Rebe gegen bie Schriftgeslehrten, in ber Einleitung zu bem ersteren Abschnitt hat er aber eben so wie Matthäus ben Uebergang, ben Marcus bilbet: Jessus antwortete (b. h. er nahm nun, nachbem bie Gegner gesschlagen waren, Anlaß, ihnen auch eine Frage vorzulegen), mit Unrecht vernachlässigt.

Die Verhandlung über bas höchste Gebot hat Lukas ins Blaue gestellt, nachdem er sie aus ihrem Zusammenhange gerissen. Er berichtet über sie E. 10, 25; daß er sie aber bort bei Marcus nach ber Abfertigung der Sadducker gelesen, muß er leider sehr ungehörig verrathen, wenn er die Antwort des Schriftsgelehrten: du hast der Wahrheit gemäß gesprochen (Marc. 12, 32) nach der Widerlegung der Auserstehungsläugner in der Form and beingt, daß einige der Schriftsgelehrten bemerkten: du hast gut gesprochen! (E. 20, 39.) Wo kommen denn diese Schriftsgesehrten plöstich her, wenn nicht aus dem Bericht des Marcus?

### 2. Der Binegroschen.

Die Geschichte vom Zinsgroschen ist in jener Zeit entstanben, die, wie und die neutestamentlichen Briefe lehren, die Frage, wie sich die Gemeinde zu der römischen Obrigkeit zu verhalten habe, sehr oft und sehr vielfältig zu behandeln hatte, wenn auch bie einzige Antwort immer nur biefelbe war, daß man ber Obrigkeit bennoch nicht ben Gehorsam zu entziehen habe, obwohl auch im Messiad der einzige und der wahre Herr zu verehren sey. Das christliche Princip, an sich zerstörender Ratur und nothwendig gegen Welt und Staat feindlich gerichtet, half sich für den Augenblick und für die empirischen bestehenden Berhältnisse mit der Auskunft, man habe sich eben dem Bestehenden zu unterwersen. Daß aber bald und völlig der Welt ein Ende gemacht werden würde — diese Hossmung und Gewissheit war selbst dann nicht preisgegeben, wenn man, einmal durch Anklagen gedrängt, dem Joch geduldig den Hals darreichte.

### 3. Die Auferftehung.

Auch die Grübeleien über die Auferstehung waren damass erst recht im Schwange, als man mit den Spöttern zu kämpfen hatte, die von der Auferstehung des Herrn Nichts wissen wollten. Natürlich: wenn Zesus über die Frage entscheiden soll, so müssen es Sadducäer sehn, mit denen er disputirt, so wie es passend war, daß Marcus auch Herodianer auf den Platz führt, wenn es einer Frage gilt, welche zugleich die Politik berührt.

Bare und von ben spnoptischen Evangelien nur basienige bes Lufas übrig geblieben, so mußten wir meinen, bie Christen hat= ten fich ihren Beiland als nicht besonders geschickt in ber Runft bes Schließens und Rafonnirens gebacht. Rach ber Frage ber Sabbucaer, weffen Cheweib bei ber Auferftehung jene Frau fenn wurde, die hintereinander mit fieben Brüdern in der Leviratsehe gelebt habe, nach biefer Frage, welche ben Glauben an bie Auferftehung lächerlich machen foll: antwortet Jesus bei Lukas (C. 20, 34-38): Die Rinder biefer Welt freien und laffen fich freien; bie aber gewürdigt find, jene Belt ju erlangen und aufzuerstehen von ben Tobten, freien nicht und laffen fich nicht freien, benn - aber bas mare ja erft zu beweifen - fie fonnen nicht mehr fterben; benn - (also bas foll bie Unfterblich= feit und beren Folge beweifen? Es mußte entweber felbft erft bewiesen ober breifter und von vornherein geradezu als Borausfebung hingestellt werben) - fie fint ben Engeln gleich und

seinder Gottes sind sie, da sie Kinder der Auferstehung sind. Daß aber die Todten auserstehen hat auch!! Moses in jener Stelle vom Busch gezeigt, wo er den Herrn den Gott Abrasham's, Isaas's und Jasob's nennt. Gott aber ist sein Gott der Todten, nein der Lebendigen. Alle leben ihm. Aber ist denn ein Beweis der Auserstehung vorhergegangen, daß gesagt werden kann, auch Moses habe sie bewiesen?

Lukas hat bie Darftellung bes Marcus migverftanben und gemeint, auch in bem erften Gliebe, wo von ber Engelgleichheit ber Auferstandenen Die Rebe ift, liege ein Argument für bie Auferstehung. Bei Marcus liegt aber mir in fofern barin ein Argument, ale jener Ginwand, ben bie Cabbucaer gegen bie Unmöglichfeit ber Auferstehung erhoben, bamit beseitigt wirb. Bu feiner falichen Borftellung fam Lufas befonders burch ben Umstand, daß Besus (Marc. 12, 24) ben Begnern porwirft, fie irrten, weil fie weber Die Schriften noch Die Rraft Gottes Fluge meint er, es mußten nun gwei Beweise fur Die Auferstehung fommen. Allein Die Dacht Gottes beweift fich nach Marcus barin nicht nur, bag bie Tobten aufersteben, fonbern auch in ber Umwandlung ber Menschen zu Engeln, Die Macht Gottes foll alfo beibe Glieber bes Rafonnements ftuben, ber Beweis aus ber Schrift, und gwar jest erft wirklich ber Beweis für bie Auferstehung, wird erft im zweiten Gliebe geführt.

Matthaus ift bem Marcus treu geblieben.

#### 4. Das bochfte Bebot.

Die Frage nach bem höchsten Gebote hat Lufas außerorsbentlich schön behandelt. Er hat den Abschnitt außerordentlich verbessert, als er ihn dem Marcus nachschrieb. Die göttliche kunft der heiligen Geschichtschreibung ist groß.

Erstlich soll die Frage eine rein theoretische seyn, wie Lutas selbst, aber höchst unpassend, durch den Zusak, daß der Fragende die Absicht hatte, Jesum zu versuchen, andeutet (C. 10, 25), und doch gibt ihr derselbe Lukas, der diese unpassende Andeutung beisügt, ein rein praktisches Interesse, wenn er sie in die andere, in jene Frage bes reichen Mannes umgewandelt hat: was foll ich thun, um bas ewige Leben zu erben?

Ferner: das ist ein schöner Bersucher, der augenblicklich, sowie ihn Jesus fragt, was geschrieden stehe, jene beiden Gebote der Liebe zu Gott und zum Nächsten zu combiniren, nein! wie am Schnürchen herzuzählen weiß! Schöner Versucher, der die Entdeckung, die bei Marcus eben eine Entdeckung Jesu seyn soll und allerdings als solche erscheinen muß, wie ein Katechissmusstückhen herplappert! Kein Wort mehr darüber! Das soll ja eben das Neue seyn, daß es kein höheres Gebot gibt als diese beiden! Und diese Entdeckung läßt Lusas den Versucher herleiern, so daß Zesus num erwiedert: du hast richtig geantwortet, während bei Marcus der Schriftzelehrte durch das Große der Entdeckung ergriffen zu Zesus sagt: du hast der Wahrheit gemäß gesprochen, "denn — hört! hört! — es gibt nur Einen Gott", d. h. also gibt es auch nur Ein Gebot!

Schöner Versucher, bem nun noch nicht bas Maul gestopft ist, ber nun sogleich weiter fragt: wer ist mein Nächster (Luf. 10, 29)! Schöner Kenner bes Katechismus, ber bas noch nicht weiß! Und wie umpassend ist nach bem Bisherigen die Bemertung bes Lufas, diese Wieberholung seiner Formel, daß dies ser Mensch sich selbst gerecht machen wollte.

Einen Theil — aber nur einen Theil — ber Schuld an allen biesen Verbesserungen trug ber Umstand, daß Lusas hier — um zu lehren, wer der Nächste sey — die Parabel vom barmherzigen Samariter anbringen will. Weil nun der Samariter als Beispiel aufgestellt, weil jener sonderbare Versucher zur Nachahmung aufgesordert werden soll, so muß endlich Jesus am Schluß die Sache sehr verkehren, nämlich fragen, wer der Nächste des Armen, der den Näubern in die Hände gesallen, gewesen seh, und der Gesetzelehrer danach auch antworten (E. 10, 30 bis 37).

Da bas Wort Samariter so eben vorgekommen ist, so können wir noch — boch es verlohnt sich nicht einmal ber Mühe, auch nur beiläusig baran zu erumern, baß Lukas, um bie Samariter zu ben undankbaren Juden in Gegensah zu stellen, jene 128 Abichn. XII. § 79. Der Rampf zwischen Jesus u. feinen Gegnern.

Gefchichte von bem Samariter erfunden hat, der allein den Hern für die Befreiung vom Ausfatz bankte, während die neun Juden, die zugleich mit ihm diefelbe Wohlthat empfangen hatten, dem Gefühl des Dankes unzugänglich waren. Luk. 17, 11 — 19 \*).

#### 5. Der Cohn Davib's.

Was dunket euch von Christo? Weß Sohn ist er? fragt Jesus — wie und Matthäus berichtet, C. 22, 42 — und in der That tressen es die Leute so gut mit ihrer Antwort: Dasvid's! daß sie das Gespräch gerade in die Richtung bringen, die Zesus wahrscheinlich selbst schon im Sinne hatte. Wie also — fährt nun Jesus fort; als ob er nicht hätte sagen müssen: wie aber — nennt ihn David im Geiste? — b. h. David nach dem Dictat des heiligen Geistes, wenn er sagt: es spricht der Herr zu meinem Herrn: setze dich u. s. w.; wenn ihn also — jest erst kommt die richtige Wendung — David Herr nennt, wie ist er sein Sohn?

Wie können die Gegner, die Jesus in Berlegenheit seten soul, selbst die eine Seite der Schwierigkeit ausstellen? Wie kann die Berhandlung so lange hin und her geschleppt werden, die man erst am Schluß erfährt, worin die Schwierigkeit liegt? Jesus soll sie einen Angriff ausstühren, er muß also die Gegner sogleich im Ansang überfallen und sie in Berlegenheit seten. Matthäus hat schlecht abgeschrieben.

Bie, fragt Jesus bei Marcus, wie sagen bie Schriftgelehr-

Wie, fragt Jesus bei Marcus, wie jagen die Schriftelberten, baß Christus ber Sohn David's ist? Nun folgt ber Ginwurf, ber gegen biese Behauptung aus jenem Psalm genom-

<sup>\*)</sup> Luf. 17, 13: λησοῦ λαιστάτα λλέησον ήμᾶς. Marc. 10, 47: ὁ νίὸς Δ. λησοῦ λλέησόν με.

Put. 17, 14: nogeweres inedeitare favrois rots legewor. Um gu erflaren, wie Einer ploglich umfehrte, bewirft Lutas bas Bunber, bag Berfus nur biefe Worte gu ihnen fpricht und fie unterwegs, als fie fich nach feinem Gebot zu ben Prieftern begeben wollten, geheilt wurden!!

Marc. 1, 44: υπαγε, σεαυτον δετξον τῷ ἱερετ.

Luf. 17, 10: αναστάς πορεύου ή πίστις σου σέσωκέ σε. Marc. 5, 34: ή πίστις σου σέσωκέ σε. υπαγε εἰς ἐιρήνην. Der Eingang 17, 12 ift Nachbilbung von Marc. 10, 46.

men wird, und bann am Schluß wird ber Anoten zusammengezogen: woher also ift er fein Sohn?

So hat berfelbe Urevangelist geschrieben, ber oben schon die Frage aufstellte: ,, wie sagen die Schriftgelehrten, daß Clias 2c. "Marc. 9, 11.

Die von uns oben bereits erklärte Schwierigkeit konnte ber Evangelist natürlich nur auf bem Standpunkte bilben, auf welschem es als gewiß galt, baß David ber Verkasser jenes Psalsmes sev.

### 6. Die Talare. Marc. 12, 38 - 40.

Marcus hat sehr gut seine Sache gemacht, wenn er die Rebe Zesu wider seine Gegner — wir möchten kast die Tautoslogie wagen — gut gemacht hat. Sie ist kurz und bündig, aber schlagend. "Sehet euch vor — sagt Zesus und er sagt nicht mehr und nicht weniger — vor den Schristgelehrten, die da gerne in Talaren einhergehen, und lassen sich gern auf den Märken grüßen und trachten nach dem ersten Sit in den Spenagogen und nach dem ersten Plat deim Diner, die da fressen bie Hauser der Wittwen und zum Scheine viel beten! "

Seht ihr nicht die Schriftgelehrten vor euch? Den ganzen Schriftgelehrten, wie er leibt und lebt?

D, hort boch, wie bie Talare rauschen! - -

"Diefelben werden besto mehr Berbammniß empfangen. " Lufas hat an bemfelben Orte biefelbe Rebe wörtlich abgeschrieben, aus Einem Stichworte seine Parabel vom ersten Sit

beim Gastmahl gebildet (E. 14, 7); Matthäus aber hat eine so lange Rebe gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer hiehersgesetzt und diese Rebe wächst so sehr burch ihre unverhältnismässige Länge aus allem Zusammenhange heraus, daß wir ste füglich in einem besondern Paragraphen betrachten können.

#### \$ 80.

# Rede gegen die Schriftgelehrten und Pharifaer.

Matth. 23, 1-39.

1. Der Stuhl Mofe's. Matth. 23, 2-4.

Es ift recht aut, wenn im Eingange einer langen Rebe gegen bie Schriftgelehrten und Pharifaer bie Buhörer baran erinnert werben, fie follten fich burch bie Schlechtigfeit ber Berfon und ihrer Sandlungen nicht bavon abhalten laffen, ihren Lehren zu folgen: ,, auf bem Stuhle Dofe's, heißt es B. 2. 3, fiten bie Schriftgelehrten und Pharifaer, Alles alfo, mas fie euch fagen, bag ihr halten follt, bas haltet und thuet. ihren Werfen thuet nicht, benn fie fagen es, aber thun es nicht. " Aber bann mußten nur nicht in berfelben Rebe auch Lehrfate ber Pharifaer und Schriftgelehrten aufgeführt werben, wie j. B. B. 16 - 22 ber Lehrsat über ben Gib, welche es beweisen. baß bas Bolf vielmehr auch jugleich por ber Lehre biefer Leute gewarnt werben muffe. Noch weniger hatte aber fo, als mare immer noch von berfelben Bebeutung ber Schriftgelehrten bie Rebe, von ihrer Charafteriftit als Berfundiger bes Gesetes Mofe's ju ihrer Schilberung als Erfinder einer unerträglichen Trabition übergegangen werben burfen. "Denn", heißt es fogleich B. 4, ,, fie binben ichwere und unerträgliche Laften, aber mit ihrem Finger wollen sie biefelben nicht regen" -: .. und nicht mit Einem Finger wollet ihr fie berühren", fo schreibt ber Mann, bem Matthaus biefen Spruch entlehnte, Lufas, beffen Spruch Matthaus mit jenem anbern Berband, ber ju feiner Beit als ein Sprüchwort von ber Seuchelei ber Gefeteslehrer mahrscheinlich schon galt, Lukas, ber zuerft bie Weberufe über bie Pharifaer ausgearbeit hat, bie Matthaus fogar mit bem Gingang : wehe euch ihr Pharifaer, abschreibt, obwohl boch bie angerebeten Berfonen nicht gegenwärtig find und vielmehr nur bas Bolf über ihr Wesen belehrt werden sollte. Lukas kann den Herrn sagen lassen: wehe euch, weil die Pharisaer mit ihm bei Tischestigen. Aber bei Tische, jest, wo Jesus von einem der Pharisaer zu Gaste geladen war? Sollen wir wirklich Schleiermachern und seinen Nachbetern die Freude an diesem Bericht des Lukas, an diesem stürmischen Intermezzo aus dem Leben Jesusein noch durch eine weitläusige Auseinandersesung verderben? So seh es denn, aber unter dem Beding, daß ich nie wieder in dem Berlauf dieses Werkes den Namen eines Theologen zu erwähnen brauche.

# 2. Gin fturmifches Intermeggo. guf. 11, 37. - 12, 1.

Eben, während Jesus noch sprach - gegen biejenigen, bie von ihm ein Zeichen verlangt hatten - lub ihn ein Pharifaer jum Fruhftud ein; er nahm augenblidlich bie Ginlabung an, trat ins Saus, legte fich jum Mahle nieber und fuhr augenblidlich, als ber Pharifaer feine Berwunderung barüber ertennen ließ, baß er fich nicht vorher wufch, über bie Pharifaer mit ben Worten los: fo haltet ihr Pharifaer nun bas Meußere bes Bechers - was foll hier ber Becher, ba vom Bafchen ber Sanbe eigentlich ju fprechen mar? - und ber Schuffeln rein, bas Innere von euch aber ift voll Raub und Schlechtigfeit. Rachbem bie Pharifaer nun noch weiter angebonnert finb, folgt ein neuer Incibenwunft: ein Gefebeslehrer nimmt Unlag au bemerten, bag ber Strafprebiger bamit auch feine Claffe beleibige, und nun folgt mit bem Gingang: ja auch euch Gefeteslehrern Behe! ber Donner gegen bie Gefeteslehrer, und querft, baf fie ben Leuten unerträgliche Laften auflaben, aber fie felbft nicht mit Ginem Finger berühren wollen.

Schleiermacher empfindet eine wahre Herzendfreube barüber, baß es gerade ein Frühftud war, zu dem Jesus dießmal die Einladung angenommen hatte, denn, sagte er, bei einer ordentslichen Abendmahlzeit "würde er schwerlich das Waschen vernachslässigt haben, das ware ein absichtlicher Verstoß gegen die Sitte

gewefen ". \*). Wird benn aber nicht vom Evangelisten biefer Berfloß als ein absichtlicher betrachtet und bargestellt, wenn Besus die innere und außere Reinigkeit in Gegensatz stellt und sich gegen die pharisaische Sorge um das Aeußere erklart?

Die Pharisaer, nimmt Schleiermacher an, hatten barin ihre Heuchelei bewiesen, baß sie Jesum einluden, und gegen diese Heuchelei sowie gegen ihre feindselige Gesinnung sen die Rede E. 12, 1—12 gerichtet, die mit der Warnung vor dem Sauerteig der Pharisaer beginne. "Die Hestigkeit jenes Streits habe jenes große Gedränge verursacht (E. 12, 1 ", Jehntausende strömten zusammen, daß sie einander zertraten"), welches Zesum, wie es scheint, für dießmal von den Zudringlichseiten der Pharisaer besteite." So fürchterlich laut hat Zesus gesprochen, daß Zehntausende zusammenliesen!

Doch Schleiermacher nimmt weiter an, bie Rebe Jefu gegen bie Pharifaer fen gehalten - ,, nach bem Fruhftud, als man fich schon braugen befand und vom Bolfe wieber beobachtet werben konnte. " Der Pharifaer fen auch erft nach bem Fruhftud mit seinem Borwurf über bas verfaumte Baschen ,, berausgerudt ", und boch heißt es B. 38. 39, " ba es ber Pharifaer fah, wunderte er fich " und Jefus fahrt fogleich gegen bie Seuchler los. Schleiermacher grubelt barüber und ftust fich barauf, baß bas Enbe ber Dahlzeit nicht erwähnt fen. Und es war boch nur nicht erwähnt, weil es nicht erwähnenswerth war, nachbem eine fo große Schlacht gegen bie Pharifaer beschrieben mar, weil ben Evangelisten ein richtiger Tact baran hinberte, es gu erwähnen, furz weil biefer Rahmen eines Frühftuds für eine so große Schlacht am Enbe sich viel zu fleinlich erwies. wurde es fich ausnehmen, wenn am Schluß jener Beherufe gemelbet wurde: und ba war bas Fruhftud zu Enbe. tis von ber feinbseligen Gesimmung ber Bharifaer (Luf. 11, 53. 54) will auch nicht bas befagen, mas Schleiermacher aus ihr heraushört, bag bie Pharifaer ichon ju Thatlichfeiten übergeben wollten, vor benen Jesus biegmal nur baburch geschütt

<sup>&#</sup>x27;) a. a. D. p. 179 - 181.

wurde, daß die Leute durch den Lärm des Streits zu Zehntausfenden herbeigerusen wurden und zum Glück sehr schnell ankamen; ja Lukas will nicht einmal von Thätlichkeiten sprechen, sondern er sagt nur: von jeht an suchten sie ihn dadurch zu fangen, daß sie ihm gefährliche Fragen vorlegten.

Nein! Nein! erwiedert und Paulus, wem wir uns wunsbern, daß Jesus die Leute, von beren Einem er zum Frühstüd eingeladen war und dessen Einladung er sogleich angenommen hatte, noch bei Tische so hart anklagt, daß er sogar von der Blutschuld spricht, die an ihnen gerochen werden solle. Nein! Rein! sagt Paulus, Jesus hatte Recht so zu sprechen, da er in der That ", an den Anwesenden mörderischen Grimm, verdissene (!) Wuth bemerkte"\*).

In der That! Jesus beim Frühstüd! Weheruse über die Blutschuld der Leute, mit denen er frühstüdt! So großer Lärm, daß Schaaren von Zehntausenden herbeieisen! Alles richtig, wenn der Buchstade richtig ist!

Aber Lukas hat ja nur jene Erzählung bes Marcus von bem Streit über bie Reinigkeit in eine neue Form gegossen, weil er sie mit neuen Elementen bereichern wollte. Daß er jene Erzählung umarbeitet, erhellt baraus, baß Zesus zuerst von einem Gegensat bes ", von außen umb von innen" spricht und nachher (B. 46), bei bem neuen Incibenzpunkte, sogleich von ber Last ber pharisäischen Tradition.

# 3. Das Trachten nach bem Vorrang. Matth. 23, 6—12.

Wenn Matthäus nun B. 6 aus ber Rebe, wie sie Marcus ihm überliefert hat, ben Borwurf entlehnen wollte, daß die Pharisäer den ersten Plat in der Synagoge gern haben und gern sich grüßen lassen, wenn er davon Anlaß nehmen wollte, eine Predigt über die Demuth auszuarbeiten — denn seine Arbeit ist es, wenn er hinschreibt: sie lassen sich gern Meister nennen, ihr aber lasset euch nicht Weister nennen, denn Einer ist

<sup>&#</sup>x27;) Banbb. II, 115.

134 Abichn. XII. § 80. Rebe gegen bie Schriftgelehrten u. Pharifaer.

euer Meister, Christus 2c. — wenn er enblich, um die Pflicht ber Demuth seinen Lesern recht start zu empfehlen, den Spruch von der Selbsterniedrigung \*) dem Lukas (E. 14, 11) nachschreibt, so hätte er wenigstens nicht meinen sollen, daß er mit

Jef. 5, 21: oval of ovverol er favrois: vergl. Luf. 10, 21.

3ef. 26, 5: δς ταπεινώσας κατήγαγες τούς ένοικουντας έν ύψηλοτς, πόλεις δχυράς καταβαλείς και κατάξεις έως έδάφους: vergl. ben Spruch über Rapernaum Luf. 10, 15.

Sirach 3, 18. οσφ μέγας εξ τοσούτφ ταπεινού σεαυτόν: vergl. Luf.

14, 7 - 11.

Die Elemente zu seiner Bergpredigt nahm Lukas aus bem A. T. Bergl. ben Urtert Jef. 65, 5: ", die euch haffen und ausstoßen um meines Namens willen" und Luk. 6, 22. Pf. 109, 28: καταφάσονται αὐτοί και σὐ ἐνλογήσεις: vergl. Luk. 6, 28. Ferner Sprüche Sal. 25, 21 und Luk. 6, 27. Pf. 103, 8: οἰκτίρμων και ἰλεήμων ὁ κύριος: vergl. Luk. 6, 36.

Die Grundlage bes Gleichniffes vom Saufe, Lut. 6, 48. 49, findet fich

Ezech. 13, 11. 14. Spruche Sal. 12, 7.

Matth. hat auch nech bas Seinige gethan. Jes. 61, 2: παρακαλέσαι πάντας τους πενδούντας = Matth. 5, 4. Ps. 37, 11: οί δέ πραεις κληρονομήσουσι τήν γήν = Matth. 5, 5. Sixah, 7, 14: μή δευτερώσης λόγον εν προσειχή σου und Sprüche 10, 19 = Matth. 6, 7. Der Spruch vom Schaß und Herzen Matth. 6, 20. 21 ift enthalten im Sixah, 29, 11. Ps. 62, 10, nachdem Lufas 12, 33 die Stichworte auß Jes. 51, 8 entlehnt hatte.

Ilm noch Giniges αιμιμίνται! Pf. 55, 22: λαίδοιφον επί κύριον την μέριμναν σου και αυτός σε διαθρέψει = Lut. 12, 22. 3εf. 41, 14: μη φοβού Ιακώβ όλιγοστός Ίσραηλ, εγώ εβοήθησα σοι λέγει ό θεός σου, ό λυτρούμενός σε Ίσραηλ = Lut. 12, 32. Sirad 19, 17: έλεγξον τόν πλησίον σου πρεν ή ἀπειλήσαι και δός τόπον νόμω ψύμστου = Lut. 12, 58. 3εf. 49, 12: ήξουσων ἀπό βοβοά = Lut. 13, 29. Sirad 7, 10: μη όλιγομυχήσης εν τη προςευχή σου = Lut. 18, 1. 3εf. 8, 12. 13: τόν δε φόβον αυτού ωμ φοβηθήτε . . . κύριον, αυτόν άγιάσατε και αυτός έσται σου φόβος nachgebilbet in Lut. 12, 4. 5.

<sup>&</sup>quot;) Die Clemente zu seinem Spruche lieferten bem Lusas mehrere Sprüche bes A. I., z. B. Czech. 21, 26: εταπείνωσας τὸ ὑψηλὸν καὶ ὑψωσας τὸ ταπεινών. Ps. 113, 6. Τ. heißt Ishova τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν... ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν. Ps. 138, 6. Jubith 9, 11. Daß Lusas bas Buch Jubith zu shahen wußte, ersehen wir aus seinem Preis ber Maria. Man höre nämlich, wie ber Priester Dsias bie Zubith nach ihrer Helbenthat bes grüßt (Jubith 13, 18): ἐνλογητή σὸ θυγάτης τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῷ παρὰ πάσας τὰς γυνακιας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς.

bieser Predigt immer noch in demselben Geleise bleibe, in welsches er unmittelbar vorher trat, als er die Heuchelei der Phasrisar (B. 5) anklagte.

# 4. Die Beherufe. Matth. 23, 13-33.

Die Rebe gegen die Gesetselehrer schließt bei Lukas mit dem Wehe: ihr habt den Schlüssel der Erkenntniß genommen; ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, denen wehret ihr (Luk. 11, 52). Matthäus, der noch den Schlüssel zum himmelreich von früher her im Sinne hat, hat daraus folgendes Wehe verfertigt: ihr verschließet (B. 13) das himmelreich vor den Leuten, ihr gehet nicht hinein und nicht einmal diejenigen, die hineingehen wollen, lasset ihr hinein.

Es folgt bas Wehe über bie Heuchler, Die ber Bittwen Saufer freffen und jum Schein viel beten (B. 14), nach ber

ursprünglichen Rebe Jesu bei Marcus gebilbet.

Das Wehe über die Proselytenmacherei und die sophistissiche Unterscheidung der Schwüre (B. 15-22) gehört dem Ratthaus allein an.

Das Wehe bes Lukas über bas heuchlerische Berzehnten ", der Münze, Raute und jeglichen Gartengewächses" Luk. 11, 42 — Matthäus sagt: ", der Münze, der Dille und des Kümsmels" — hat der letzte Synoptiker noch mit dem Vorwurf besteichert, daß diese ", blinden Führer" Mücken durchseihen und Kameele verschlucken (V. 23. 24). Schwerlich aber wird sich Lukas eingebildet haben, daß spätere Gelehrte seine absächtliche

Die onaudala Matth. 13, 41 find entlehnt aus Zephania 1, 3 (Urtert).

Sn Betreff bes Marcus vergleiche z. B. C. 3, 27 mit Jef. 49, 24. 25: μη λήψεται τις παρά γίγαντος σκύλα; . . . λάν τις αλχμαλωτεύση γίγαντα, λήψεται σκύλα, λαμβάνων δὶ παρά δοχύσντος σωθήσεται. Czech. 3, 27: δ ἀκούων, ἀκουέτω = Marc. 3, 9. Spriich. Sal. 28, 24. Marc. 7, 11. Pf. 49, 7. 8 = Marc. 8, 37.

Bergl. noch (Marc. 4, 36 — 41) bie Geschichte von ber Stillung bee Sturms mit Pf. 107, 24 — 31 und Jon. 1, 5. 6. 12.

Uebertreibung ernfthaft nehmen und barauf schwören murben. baß bie Bharifaer auch von ber Minge und Raute ben Behnten entrichtet hatten.

Den Gegensat bes Innern und Meußern hat Lufas (C. 11, 39 - 41) fo burchgeführt: Die Bharifaer halten bas Meußere ihrer Geschirre rein, mahrend fie felbft in ihrem Innern voll von Raub und Schlechtiafeit find; aber fie follten boch bebenfen, bag berienige, ber bas Auswendige gemacht hat, auch bas Immenbige gemacht hat, und fie follten nur, mas brinnen ift, als Allmofen hingeben, fo wurde ihnen Alles rein fenn. bem Matthaus, obwohl es an fich fehr einfach ift, boch gar ju fdwer und verwidelt: er macht nun bie Becher und Schuffeln aum einzigen Gegenstand ber Betrachtung (B. 25, 26): bie Pharifaer werben beschulbigt, bag ihre Becher und Schuffeln von ihnen zwar von außen rein gehalten werben, aber von innen voll find von Raub und ., Unreinheit", fie follten aber lieber bas Innere berfelben rein halten - aber wie? wird nicht gefagt - bann wurde auch bas Auswendige berfelben rein fenn.

Die Bergleichung ber Seuchler mit ben Grabmalern, an beren Meußerm man nicht fieht, mas fie enthalten, und bie Bemertung, bag bie Geseteelehrer, wenn fie ben Bropheten, bie ihre Bater ermorbet haben, Grabmaler errichten, fich ju ben Thaten ihrer Bater bekennen (Lut. 11, 44. 47. 48), beibe Spruche, bie Lufas weit auseinander halt, hat Matthaus nicht nur weiter ausgearbeitet, sonbern auch, wie freilich von ihm zu erwarten mar, wegen bes blogen Bortes: " Grabmaler" er fagt beibemal fogar: " Graber" - in unmittelbare Beruhrung gebracht (B. 27 - 32).

### 5. Das Blut bee Bacharias.

"Darum", heißt es nun, nachbem bie Pharifaer und Schriftgelehrten als Prophetenmorber entlaret finb, bei beiben weiter - boch nein! während es bei Lufas (C. 11, 49-51) heißt: "Darum fagte auch bie Weisheit: ich fenbe zu ihnen Bropheten und Apostel und berfelben werben fie etliche tobten, etliche verfolgen, bamit von biefem Geschlecht gurudgeforbert werbe alles Blut, was von Anfang ber Welt vergoffen ift vom Blute Abels an bis zum Blut bes Zacharias, ber ba umfam awischen bem Altar und bem Tempel; ja! ich fage euch, es wird gurudgeforbert werben von biefem Gefchlechte", lagt Matthaus Jefum fagen (B. 34-36): ,, barum fiehe! ich fenbe euch", b. h. Matthaus hat nun ben Theologen Anlag zum Grubeln gegeben, ob Jefus hier in eigenem Ramen fpreche, namlich im Namen feiner Machtvollfommenheit, ober ob er nur wie bie alten Propheten im Namen Jehova's fpreche u. f. w. alfo ich fende euch ,, Propheten, Beife und Schriftgelehrten" - neuer Anlag zu Grubeleien, imwiefern bie Apostel Jesu Schriftgelehrte genannt werben fonnen! - weiter heißt es bei Matthaus: .. und ihr werbet etliche von ihnen töbten und freugigen, und etliche geißeln in euern Spnagogen und verfolgen aus einer Stadt in bie andere", - b. h. ohne uns auf Grubeleien einzulaffen: Matthaus hat bie Leiben, bie nach ben Erfahrungen Chrifti und bes Apostel Baulus jebem Lehrer bes Simmelreichs bevorfteben, beutlicher als Lufas bezeichnet - enblich aber nennt er ben Bacharias naher ben Sohn bes Baradias - ob er aber hiemit bas Richtige getroffen ober an ben alttestamentlichen Martyrer Zacharias gebacht und nur beffen Bater Jojaba mit bem Bater bes Bropheten Bacharias verwechfelt hat, fann une höchft gleichgultig fenn; genug, bei Lufas ift ber Zacharias, ber zwischen bem Altar und bem Tempel ermorbet ift, jener Bacharias, ber furz vor ber Berftorung Jerufalems pon ben jubischen Zeloten im Tempel getöbtet wurde und ein Sohn bes Baruch war. Wenn vom Anfang ber Welt an gerechnet wird, vom Blute Abels an, wenn Aller Bropheten Blut gerochen werben foll, bann muß auch ber Enbtermin ber außerfte fenn - Lufas rechnet bis jum Bacharias bes füblichen Krieges und begeht somit baffelbe Berfehen, bas ihm auch in ber Apostelgeschichte wiberfuhr, wo er ben Gamaliel vom Theubas wie von einer befannten Berfon fprechen lagt.

Einige Theologen waren so kuhn, die Wahrheit anzuerkennen und bemnach zu behaupten, Zesus habe die Ermordung jenes Zacharias geweissagt — sie haben aber vergessen, und darüber 138 Abichn. XII. § 81. Rebe Jefu uber bie letten Dinge.

zu belehren, wie das Bolf, die Junger ober die Pharifaer diese Weisfagung verstehen konnten, wenn Jesus von dem Blute dieses Mannes wie von schon vergossenem spricht.

Bur Erflärung ber Worte (Luf. 11, 49): ", die Weisheit Gottes sprach: ich sende zu ihnen Propheten und Apostel und sie werben etliche von ihnen tödten, etliche verfolgen", brauchen wir übrigens nicht anzunehmen, daß Lufas ein uns verloren gegangenes Apostyphum citire — er hat vielmehr nur jene Reden Jehova's im Sinne, die von der Sendung der Propheten und deren Leiden unter dem ungläubigen Volke handeln, und außersdem erinnert er sich eines Spruches, in welchem der Weisheit die Ausrustung der Propheten zugeschrieben wird \*).

#### \$ 81.

### Rede Jefu über bie letten Dinge.

Matth G. 24. 25.

### 1. Ginleitung.

In einem Evangelium, in welchem Jesus so eben noch von der Zerstörung Zerusalems und von seiner Wiederkunft als von zwei in Zusammenhang stehenden Dingen gesprochen (Matth. 23, 38—39), nimmt es sich ziemlich sonderbar aus, wenn den Augenblick darauf, als Zesus wiederum der Zerstörung Zerusalems gedacht, die Zünger ihn fragen, wann das seyn werde. Gleich sonderbar ist dieselbe Frage in einem Evangelium (Luf. 21, 7), in welchem schon sehr ausschlicht von der Wiederkunft Zesu und von der Zeit derselben gesprochen war (C. 17, 22—37). Da an dieser früheren Stelle auch von dem Zeiz chen der Wiederkunst des Wessias sehr bestimmt und deutlich

<sup>\*)</sup> Ser. 44, 4: απέστειλα πρός ύμας τούς προφήτας . . . και ούκ ήκουυαν μου. Beish. Sal. 7, 27: προφήτας κατασκευάζει.

gesprochen war, so ift es ein neuer Wiberspruch, wenn Lufas bie Junger fpater noch einmal nach bem Zeichen ber letten Beit und Erfüllung fragen läßt \*). In einer anbern Art fteis gert fich ber Wiberspruch, wenn Matthaus bie Junger fragen läßt: welches ift bas Zeichen beiner Wieberfunft und ber Bollenbung ber Zeit? \*\*) Das sind ja schon bogmatische Ausbrude, bie sich erft bilben, wenn bie Anschauung, die sie bezeichnen, fo weit ichon in einem größeren Rreife fich entwickelt hat, baß fich enblich bas Wort findet, welches Jebermann, ber es hört, gleichsam conventionell an Alles zu jener Anschauung Beborige erinnert. Und boch foll in ber Schrift bes Matthaus fowohl wie in ber bes Lutas bie folgende Eröffnung Jefu, baß feine Wieberfunft vielmehr bas Zeichen bes letten Enbes ift, als etwas Neues und Unerwartetes erscheinen. Rurg, Lufas und Matthaus haben nicht recht gethan, baß fie ichon vorher, ebe fie bem Marcus bie Rebe von ben letten Dingen nachschrieben, Reben mitgetheilt haben, welche bem Inhalt ber letteren ben Charafter bes Neuen und Unerwarteten entziehen.

Jesus lehrte im Tempel, als er die Frage über die Bezeichnung des Messias als des Sohnes David's ausstellte und die Rede über die Schriftgelehrten hielt. Nach dieser Rede setzte er sich gegenüber dem Gotteskasten nieder, sah, wie das Bolk Geld hineinwarf, wie die Reichen viel opserten, und preist die Wittwe, die ihre zwei Heller hineinwirft! Als er nun aus dem Tempel ging, macht ihn einer der Jünger auf den mächtigen Bau des Tempels ausmertsam, Jesus antwortet, kein Stein würde von diesem Bau auf dem andern bleiben, und als er sich nun auf dem Delberg in Angesicht des Tempels — der gehörigen Scene für die solgende Rede — niedergelassen hatte, fragten ihn die vier angesehensten Jünger, Petrus, Jacobus, Johannes und Andreas abseits von den Andern, wann das ge-

<sup>&#</sup>x27;) Luf. 21, 7: πότε ούν ταύτα έσται; και τι το σημείον, όταν μέλλη ταύτα γίνεοθαι.

<sup>&</sup>quot;) Matth. 24, 3: και τι το σημείον της σής παρουσίας και της συντελείας του αλώνος.

140 Abichn. XII. § 81. Rebe Jefu uber bie letten Dinge.

schehen werbe und welches das Zeichen sey, daß Alles das vollendet werde \*).

Kur bas fleine Bilden von ber Wittme hatte Matthäus feinen Plat mehr, nachbem feine Rebe gegen bie Pharifaer fich fo übermäßig ausgebehnt hatte, ohnehin wollte er bie Rebe von ben letten Dingen mit bem letten Sat ber Rebe gegen bie Beuchler, ber auch von ber Berftorung Jerusaleme und ber Bieberfunft Jesu handelt, unmittelbar in Busammenhang feten, er fpringt baber fogleich zu ber Rotig über, bag Jefus aus bem Tempel ging, ale ihn einer feiner Junger - er fagt, bie Junger überhaupt thaten es - auf bie Bebäulichfeiten bes Tempels aufmerkiam machte und Jejus bie Berftorung berfelben meisfagte - er hat aber vergeffen, bem Marcus (C. 12, 35) bie Rotig nachzuschreiben, bag Jejus zulest fich im Tempel befanb. Rachher lagt er gwar Jesum auf bem Delberg fich nieberlaffen, verfaumt aber zu bemerken, bag es im Angeficht bes Tempels geschah, und wenn er fagt ,, bie Junger" fragten ihn .,, ab= feits", fo hat er ein Stichwort bem Marcus nachgeschrieben und es similos gemacht, indem er feinen Begenfas mehr bat. burch welchen bas ,, abseite " erflart murbe.

Lufas hat die Sache auch sehr nachlässig behandelt und abgeschrieben. Den Rahmen für jenes Bildchen von der Wittswe hat er beschädigt — er sagt nicht, daß Zesus dem Gottessfasten gegenüber saß und die Menge überhaupt ihre Gaben in denselben werfen sah — er sagt nicht, daß Zesus Anlaß deskam, über die Zerstörung des Tempels zu reden, als er aus demselben hinwegging, und daß die Eröffnung über die letzten Dinge dort auf dem Delberg geschah, demerkt er auch nicht. Er hat sehr nachlässig abgeschrieben: er erwähnt nicht einmal die Zünger, sagt nur, daß Einige und zwar nicht auf dassenige, was hier allein in Betracht kam und worauf sich auch noch die Antwort Zesu — ", kein Stein auf dem andern" — bezieht,

 <sup>)</sup> Marc. 13, 4: εἰπὶ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τὶ τὸ σημεῖον,
 οταν μέλλη πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;

auf ben machtigen Bau bes Tempels, sonbern auf seinen Schmuck, ,, bie schönen Steine und bie Weihgeschenke, " ausmerksam machten

Der Bierte — bas ist wichtig für die Entscheibung über bie Erzählung von der Ehebrecherin — hat von Lukas und Marcus gelernt, daß Jesus einmal — — — "im Gotteskassten" selbst eine Rebe hielt!! \*)

### 2. Der Bufammenhang ber Rebe.

Die Aufgabe ber Kritif in Bezug auf bie Rebe von ben' letten Dingen ift burch bie Beschaffenheit ber brei Relatios nen, in welchen wir biefelbe lefen, fehr erfdwert. Wollen wir junachft ben allgemeinen Glieberbau fennen lernen, fo muffen wir auvor bie einzelnen Glieber ichon anatomirt haben, und boch fonnen wir biefe in ihrem richtigen ober fruppelhaften Organismus nicht wirklich begreifen, wenn wir nicht zugleich eine Unschauung vom Gesammtorganismus bereits gewonnen haben. Bir fonnten und wohl helfen, wenn wir zuerft auf ben Glieberbau bes Bangen unfer Auge richteten, ohne beshalb bie Unterfuchung ber einzelnen Glieber zu verabfaumen, und nachber bas Einzelne genauer ins Auge faßten, ohne bie Anschauung bes Gangen aufzugeben - aber nun bie brei verschiebenen Relationen! Diefer Bichaad bes Sin- und Berfpringens, bagu bas Intereffe ber Frage nach ber Zeit, wann biefe Rebe, wann jebe einzelne Relation berfelben entftanben ift, ja außerbem bie Borurtheile, bie gerabe in ber bisherigen fritischen Betrachtung biefer Rebe eingewurzelt finb!

Wir wagen es in folgender Beise, indem wir zunächst ben Schlußabschnitt, wo Jesus mit dem Gleichniß vom Feigenbaum sich wieder an die Junger wendet und ste zur Wachsamkeit ersmahnt, bei Seite lassen.

<sup>\*)</sup> Joh. 8, 20, ταῦτα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἐκρῶ.

Marc. 12, 35, διδάσκων έν τῷ ἱερῷ; Β. 41, καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου.

<sup>30</sup>h. 8, 3, xabloug.

### a. Die Relation des Matthaus. Matth. 24, 4 - 31.

Sehet euch vor. Es werden Biele kommen, die sich für den Christus ausgeben werden, und sie werden Biele täuschen. Ihr werdet Ariegesgerüchte hören. Sehet zu, daß ihr euch nicht beunruhigen lasset. Denn es muß Alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird Bolf gegen Bolf sich ersheben. Es werden Hungersnoth, Pest und Erdbeben hie und da senn. Alles das ist der Ansang der Wehen. (B. 4—8.)

"Allebann" - nachher ober zu berfelben Beit? ber Fortschritt ist nicht flar gemacht - , wird " man euch in Trübsal überantworten und töbten. Töbten? Dann ift ja bie gange folgende Belehrung, Die folgende Unweifung, wie fie fich benehmen follen, bochft überfluffig! Und worin besteht bie Trubfal. bie fie leiben werben? 3ft nicht gefagt! 3hr werbet von allen Bolfern um meines Namens willen gehaßt fenn! Wie fommen fie mit ben Bölfern in Berührung? Ift nicht gefagt. Biele werben fich argern und einander verrathen und haffen. Die Liebe erfaltet, Die Befetlofigfeit nimmt Ueberhand. Biele faliche Bropheten werben aufstehen! Warum wieder falide Bropheten? Dben mar ja icon von ben Betrugern geiprochen! Ber ausharrt bis jum Enbe, wird felig! Und es muß bas Evangelium auf ber gangen Erbe allen Bolfern verfündigt mer-Und bann fommt bas Enbe! Warum aber fteht Beibes im Bufammenhange? Saben bie Junger Richts mit biefer Berfundigung zu thun? Ift nicht gefagt! (B. 9-14.)

Wenn ihr ,, also '' ben Gräuel ber Verwüstung, ber vom Propheten Daniel verkindigt ist, am heiligen Orte stehen sehet, dann ist es die höchste Zeit zur Flucht. Aber warum ,, also ''? Ist benn von diesem Gräuel und davon, daß er am heiligen Orte stehen werde, vorher die Rede gewesen? Nein! Ober da unmittelbar vorher gesagt war: ,, dann kommt das Ende '', ist benn dieses Ausstehen des Gräuels das Ende? Nein! benn im Folgenden wird erst noch ausgeführt, daß dieses Erscheinen des Gräuels nur noch die Steigerung der Noth ist, und erst nach

biefer Roth foll mit ber Ankunft bes Menschen = Sohnes bas Enbe fommen! Alfo fein Busammenhang! "Dann fommt bas Ende!" ift B. 14 ju fruh gefagt. Alfo bie Blucht ift bringend nothwendig und ein Glud ift es, wenn man bequem fliehen fann. Die Roth wird fo groß feyn, wie fie nie gewesen ift und nie wieder fenn wird. Es folgt wieder Warnung vor falfchen Deffiaffen und falfchen Bropheten. Warum biefe Barnung breimal? Dann folgt - mar gur Barnung, bamit fich Riemand von ben falschen Deffiaffen tauschen laffe - bie Beichreibung von ber Anfunft bes Menschensohnes - aber bie Beschreibung bort fogleich auf eine parenthetische zu fenn, fie will fogar ein inneres Glieb in bem Fortschritt bes Busammenhanges fenn, wenn mit ben Worten: ,, benn mo bas Mas ift, fammeln fich bie Abler" ausgeführt wird, baß jene Ankunft nothwendig geforbert und gewiß zu erwarten ift, wenn alle Bebingungen für fie erfüllt finb. (B. 15-28.)

Allein erst nachher, nach der Noth dieser Tage soll das Zeichen des Menschensohnes zu sehen senn und er selbst erscheisnen, um Gericht zu halten (B. 29—31), wie kann also seine Ankunst schon vorher angesagt, wie kann, wenn seht erst sein Zeichen angegeben wird, seine Ankunst schon vorher signalissit werden? Und serner, wozu die Angabe der Bedingung für die Ankunst des Menschensohnes — "wo das Aas ist, sammeln sich die Abler" — wenn schon vorher die Bedingung angeges den war, auf deren Eintreten die Jünger merken sollen?

Matthaus hat die Sache im höchsten Grade verwirrt. Lu-tas hat es nicht beffer gemacht.

### b. Die Relation bes Lufas. C. 21, 8 - 28.

Sehet euch vor und laßt euch nicht verführen! Es kommen Biele in meinem Namen und sagen: ich bin es! "Und die Zeit ist gekommen!" Wozu diese Bemerkung? Das verssteht sich ja von selbst, daß Jesus die Zukunft, in welcher die Krisse eintritt, schildern will. Wozu also diese Bemerkung, wenn sie nur das sagen will, daß hiemit die Entwicklung der Kata-

strophe beginne? Aber will sie denn nur das aussagen? Sie ist störend und greift ungeschickt vor, wenn die Hauptsache, die Ankunst des Menschenschnes erst nach mehreren Borspielen ersfolgt. "Wenn ihr aber von Kriegen und Aufruhr höret, zaget nicht. Denn es muß das zuvor geschehen, aber es ist noch nicht das Ende." (B. 8. 9.) Warum nicht das Ende? Lukas schweigt und hat auch nicht den Ausdruck, daß dieß der Ansang der Wehen ist.

"Alsbann sprach Jesus zu ihnen", fahrt er fort, "ein Bolf wird gegen bas andere aufstehen, es wird große Erbbeben, Sungerenoth und Beft geben und große Schrechbilber und Beichen werben am himmel erscheinen." (B. 10. 11.) warum hier, wo eine große Rebe mitgetheilt werben foll, biefe Unterbrechung burch bie Formel: alsbann sprach ic.? Darf benn bie Rotig, bag Bolf gegen Bolf aufstehen wirb, von ber vorhergehenden Warnung, fich nicht wegen ber Rriegsgeruchte ju angftigen, getrennt werben? Wenn ju jener Warnung binaugefügt wird: "benn bas muß auvor geschehen" — muß bann nicht bes Nachbruds wegen fogleich bie Berficherung folgen: benn es wird ein Bolt gegen bas andere aufstehen? Und was follen hier bie Zeichen und Schredbilber am Simmel, ba jest und im Nachstfolgenden nur bie Berwirrung auf Erben geschilbert wird und geschilbert werben foll? Erft am Schluß, wenn bes Menschen Sohn erscheinen foll, find bie Beichen am Simmel an ihrem Blate, am Schluß erwähnt fie auch Lufas wieder (B. 25-27), er hat fie also hier viel zu frühzeitig angebracht.

Deshalb nun, weil er die himmlischen Zeichen zur unrechten Zeit erwähnt hat, muß er nun, wenn er die Berfolgungen beschreiben will, welche die Apostel zu bestehen haben werden, einen neuen Ansah nehmen oder vielmehr rückwärts springen und den Herrn sagen lassen: "Bor dem allen aber (B. 12) wers den sie an euch ihre Hand legen", und es hilst ihm nicht einsmal etwas, in dieser Weise sich zurückzuvenden. Denn wer wird Hand an sie legen? Soll es vorher geschehen, ehe die Bölker und Königreiche wider einander ausstehen und bie Apos

ftel in bas Gewirre bes allgemeinen Tumults hineingezogen werben? Gerade in biefem Tumulte aber erft ift es möglich, baß, wie Lufas felbst nachher bingufügt, die Junger vor Könige und Fürsten geführt werben. Es ift nicht zu viel verlangt, wenn wir meinen, zur Drientirung und bamit wir und in ber Bermirrung bieses Tumults besimmen können, mußte bie Rothwendigfeit angegeben werben, weshalb bie Junger biefe Leiben bestehen muffen; wenn Lutas baher bloß bie Bemerfung bingufugt: .. es wird euch aber (B. 13) jum Zeugniß ausschlagen ", so ift bas nicht nur zu wenig, fo ift biefe Anbeutung eines zufällig herbeigeführten Erfolgs nicht nur fehr matt und schwach, sonbern wir können auch gewiß fenn, bag Lukas übersehen hat, wie bie Leiben ber Junger vielmehr ben Bolfern, Fürsten und Konigen gum Beugniß bienen muffen. Rach ber Bemertung, Die Junger follten nicht bafür forgen, wie fie fich verantworten fonnten, benn er, Jefus, wurde ihnen Mund und Weisheit geben, werben fic noch bavon benachrichtigt, baß fie von Eltern, Brübern, Berwandten und Freunden überantwortet werden wurden: zu viel! Denn oben ichon war gejagt, baß fie überantwortet werben murben; ju fpat! Denn inbeffen ift viel Unberes bagwischengefommen ; ju überfüllt! Wenn Eltern, Brüber u. f. w. erwähnt werben, fo ift vielmehr zu erwarten, bag ein allgemeiner Rrieg Aller gegen Aller geschilbert werben foll. Daß bie Bemerfung: "und fein Saar von eurem Saupt foll umfommen" ein fpatered Einschiebsel fen, wollen wir zur Ehre bes Lufas annehmen, alfo Bille'n jugeben; bas Berfeben ware in ber That fehr groß, ba fo eben gefagt war, man wurde etliche von ihnen tobten.  $(\mathfrak{B}, 12-19.)$ 

Wenn ihr aber — heißt es an ber Stelle, wo jenes ,, wenn ihr also " bei Matthäus vorkam — Jerusalem belagert sehet, bann — wir sollten erwarten, was in ber That später folgt, möge man nur fliehen, nein! bann — wisset, baß ihre Bernusstung gesommen ist. Als ob bas ein so schwer zu vollziehender Schluß wäre, baß Jesus ihn vorher ben Jüngern einprägen müßte. Schon allein badurch ist diese Erwähnung Jerusalems gerichtet. Es solgt die Erinnerung, bann sey die Flucht nicht Bauer, Kritit. III.

mehr aufzuschieben - als ob es biefer Erinnerung bedarf! -Denn es wird große Roth fenn im Lande und Born über biefem Bolf: alfo Berufalem, bas jubifche Bolf, bilben bier ben Mittelpunft bes Interefics. Gie werben burche Schwert fallen und unter alle Bolfer gefangen geführt werben und Berufalem wird von ben Bolfern gertreten liegen, bis auch beren Beit gefommen ift. Es folgt nun bie Ungabe ber Zeichen, Die ericbeinen werben, bie Befchreibung ber Ungft, welche alle Bolter ergreifen wird, wenn bes Menschen Sohn tommt - b. h. Lufas fagt nicht, nach jener Roth, welche bie Junger mahrend bes allgemeinen Kriegs aller Bolfer erleiben werben, und nach ber Roth, welche ber Berwuftung folgen wird, wurden bie Zeichen am Simmel ericbeinen, welche bie Anfunft bes Meffias anfimbigen, er bat nämlich eine Zeitbestimmung ichon gegeben, wenn er fagt, bag Berufalem mufte liegen wird, bis auch bie Zeit ber Bolfer fommt; aber er hat biefe Angabe nicht beutlich ausgearbeitet, weil fie fich ihm, fur feine Berfon, aus einer anbern Schrift ber ergangt und naber bestimmt und er meint, mas er weiß und bunkel andeutet, wurde auch jeder feiner Lefer wiffen.  $(\mathfrak{B}, 20-27.)$ 

Wenn es nun weiter heißt: ", wenn das Alles anfängt, so hebt euern Kopf auf in die Höhe, denn es naht eure Befreisung!" (B. 28), und wenn dann erst B. 29 nach der Zwischenbemerfung: ", er sprach aber eine Paradel zu ihnen" (B. 29) die Rede auf die Jünger kommen soll und sie ermahnt werden, auf die Zeichen der Zeit zu achten, so ist der Uebersluß nicht zu verskennen; die erste Ermahnung ist spätere Zuthat des Lukas und er ist es, der mit seiner gewohnten Formel die ursprüngliche Ersmahnung eingeleitet, somit den Zusammenhang der Rede sehr zur Unzeit unterbrochen hat.

Entfernen wir nun alle Widersprüche, welche die Nachläffigfeit ber beiben Compilatoren ober ihre spätern Tenbengen verursacht haben, geben wir jedem Gliebe seine wahre Ausbreitung,
indem wir die spätern Ginschiebsel aussondern ober den Sägen,
welche durch diese Einschiebsel eingeengt, oft auch erstickt find,

zu ihrer mahren Entwicklung wieder verhelfen, so haben wir wieder die Urrelation, die wir in ber Schrift bes Marcus lefen.

### c. Die Urrelation. Marc. 13, 5 — 27.

Zuerst werben die Junger gewarnt, sich nicht durch falsche Messiasse täuschen und durch Kriegsgerüchte schrecken zu lassen; ", denn es muß das geschehen; aber es ist noch nicht das Ende; denn es werden Bölter gegen Bölter ausstehen u. s. w. Das ist der Ansang der Wehen!" (B. 5—9.)

Sie sollen sich nur selbst vorsehen. Denn es wird auch an sie gehen. Man wird sie den Synedrien überantworten u. s. w. Sie werden vor Kürsten und Königen stehen "ihnen zum Zeugsniß und unter alle Bölser muß zuvor das Evangelium verkündigt werden." Sie sollen aber nicht dafür sorgen, was sie dann sagen sollen, es wird ihnen gegeben werden, was sie dann sagen sollen u. s. w. Allgemeiner Berrath und Krieg der Berswandten gegen einander. Wer ausharrt bis ans Ende, wird selig. (B. 9—13.)

Wenn ihr aber — also Fortschritt ber Entwicklung — ben Gräuel ber Verwüstung stehen seht, wo er nicht stehen soll — bann ist es die lette Zeit, zu sliehen. Denn es wird in diesen Tagen eine Noth sehn, wie sie nie gewesen ist und nicht wieder sehn wird. Gott hat diese Tage der Erwählten wegen verfürzt (B. 14-20).

In biesen Tagen aber, nach jener Roth erscheinen bie himmlischen Zeichen, man wird bes Menschen Sohn kommen sehen und er versammelt burch seine Engel seine Auserwählten (B. 24-27).

Das find vier Glieber, die wirklich zusammenhängen und beren jebes bas richtige Verhältniß zu bem andern hat.

Lukas hat sie alle verwirrt: bas erste halbirt und in die zweite Halbirt und in die zweite Halbirt fchon die Zeichen des vierten gebracht. Den Uesbergang zum zweiten Gliede mußte er sich mit Gewalt bilden — eben jener Zeichen wegen, und dieses Glied selbst hat er so schlecht und unsicher ausgearbeitet, weil er schon oben die Jünger vor

Mächte und Obrigfeiten geführt und die nächsten Berwandten mit einander entzweit hat. C. 12, 11. 12. 52. 53. Das dritte und vierte Glieb hat er durch die gewaltsam eingeschobene Beziehung auf Jerusalem contract gemacht.

Matthaus hat das zweite Glied so sehr verrenkt und amputirt, weil er den Spruch von der Berantwortung der Apostel vor den weltlichen Obrigseiten und von dem Krieg der Berwandsten untereinander schon oden (C. 10, 17—22) dem Marcus nachgeschrieden hatte und nun gleichsam nur verlorene Stichworte der Urrelation dunt durch einander wirft, um doch nicht Alles umsommen zu lassen. Um die Lücke einigermaaßen auszufüllen, bildet er den Spruch (B. 12): weil die Gesehlosigskeit überhand nimmt, wird die Liebe der Vielen erkalten \*).

Den Uebergang zum britten Gliebe hat Matthäus ungluctlich verändert: wenn ihr "alfo" sehet. Matthäus ist es erst gewesen, der zu dem Gräuel der Berwüstung hinzugesügt hat, "von dem gesprochen ist durch den Propheten Daniel", Matthäus hat die Beziehung auf die Weissaug des Daniel stärker hervorgehoden, wenn er sagt: "stehen an heiligem Orte," Matthäus sügt dann noch die Mahnung dei: ", der es liest, merke wohl auf!" (B. 15.) Der spätere Abschreiber, welcher diesselben Formeln in die Schrist des Marcus (E. 13, 14) einsschob, bedachte nicht, wie Wilse richtig demerkt \*\*), daß Marcus die alttestamentlichen Anschaungen nicht roh citirt, sondern frei bearbeitet und sie mit dem Körper seines Werkes in Kluß seht.

Dann soll man fliehen, wem man ben Gräuel ber Berwustung sieht: "bittet aber, sagt am Schluß bieser Ermahnung Marcus, baß eure klucht nicht während bes Winters geschehe", "noch auch, fügt Matthäus hinzu V. 20, am Sabbath." Wie unpassend! Die Flucht ist ja nicht mit Einem Tage abgemacht, sondern sordert mehrere Zeit, der Winter also, der

<sup>\*)</sup> Nach bem Mußer von Jer. 7, 28: ἐξίλιπεν ἡ πίστις. Ββ. 12, 1: ἐκλίλοιπεν ὁ ὅσιος, ωλιγώθησαν αι ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν νίῶν τῶν ἀνθρώπων. Bergl. Berg 2 besselben Bsalmes.

<sup>&</sup>quot;) p. 262.

eine längere Zeitdauer hat, kann als eine ungünstige Zeit bezeichnet werden. Oder sollen wir an den Augenblick denken, wo die Klucht beginnt, nun, dann ist ja, wenn wirklich der Sabbath ein unüberwindliches Hindernis wäre, vorher Zeit zu sileshen, da das Erscheinen des Gräuels der Verwüstung das warenende Zeichen ist, daß die Roth ihre Spise erreichen wird. Matethäus hat uns aber nur beweisen wollen, was er uns zu unssern Ueberdruß schon viel zu oft bewiesen hat, daß gerade die Späteren die Verhältnisse der früheren Zeit als Kategorieen besnutzen und, wenn sie so ungeschickt sind wie Matthäus, sehr unspassen benutzen.

Den Gebanken, daß die Tage der Noth der Auserwählten wegen verkürzt werden würden (Marc. 13, 20), hat Lukas, weil ihn seine Diatribe über das Geschiek Jerusalems viel zu sehr beschäftigte, ausgelassen und im Gegentheil die Sache sehr ins Undeskimmte gestellt, wenn er sagt, Jerusalem würde von den Bölkern zertreten da liegen, "bis auch deren Zeit erfüllt sehn wird. "Er hat dafür den Gedanken, den er hier unterprückt hat, früher aber nicht sehr flar, nämlich nicht mit klarer und durchgeführter Beziehung auf die letzte Jukunst ausgearbeiztet (E. 18, 1—8).

Die Warnung vor ben falfchen Propheten und Meffiaffen, die nun bei Marcus folgt (E. 13, 21—23) und bei Matthäus noch weitläusiger ausgeführt ist — Matthäus (E. 24, 23—26) hat noch den bestimmteren Jug, die falschen Meffiaffe würden in der Wüste und in Kammern ihr Wesen treiben und borthin die Leute zu loden suchen — diese Warnung lesen wir in der Rede des Lusas nicht und sie ist in der Schrift des Marcus auch nur ein späteres Einschiedssel, wie Wilte richtig bemerkt hat. Marcus hat die Sache der falschen Messiasse im Ansang der Rede abgemacht und er ist nicht der Mann, der sich Tautologieen so leicht zu Schulden kommen läßt. Lusas hat auf eigne Hand in jenem abentheuerlichen Reisebericht eine Bariation auf die Rede Zesu über die letzten Dinge verfertigt und diese Variation auch mit einer Warnung vor den salschen Messiassen eingeleitet (E. 17, 22—24), Matthäus hat diesen Abschnitt hier so un-

passend eingefügt, ihn noch weiter ausgearbeitet und, da er einsmal im Juge ist, auch den Bergleich, daß die Ankunft des Mensschen Sohnes dem plöglichen und Alles erhellenden Leuchten des Bliges gleich sehn werde, und endlich sogar noch den Schluß jener früheren Rebe des Lukas — wo das Aas ist, sammeln sich die Abler (Luk. 17, 37) — sogleich angesügt (E. 24, 23—28): daher kommt jene unglaubliche Berwirrung, die wir oben bereits als solche charakterisit haben \*).

Bir bemerfen nur noch, bag Matthaus zuerft von einem Beichen bes Menschen Sohnes fpricht, welches alsbann erscheinen werbe, wenn jene Zeichen am himmel fich feben laffen als ob nicht biefe himmlischen Zeichen eben bas lette Zeichen ber bevorstehenden Anfunft bes Meffias feven! - wir bemerken nur furg, bag Matthaus ben neugierigen Leuten, Die ihn fragen wollten, worin ienes Zeichen bestehe und wie es sich zu ienen vorangehenden himmlischen Beichen und bann zur wirklichen Erscheinung bes Meffias verhalte, fehr wenig zu antworten wiffen wird - ift boch feine Rotig von biefem Zeichen nur eine Umarbeitung bes Spruches vom Blige, ben er fo eben bem Lufas nachgeschrieben hatte - wir bemerken eben fo furg, bag Datthaus bie Notig bes Lufas von ber Angst ber Leute in jener Beit als Wegweiser zu jenem Spruche bes Bacharias, bag bie Stamme flagen werben, benutt hat \*\*); wir bemerfen endlich, bag wir bie Entscheibung über bie von Bilfe angeregte Frage, ob bie wiederholte Erwähnung ber falichen Bropheten (C. 24, 11. 24) fcon von Matthaus ober erft von einem fpatern Gloffator herrühre, gerne, obwohl wir ben Matthaus zu Allem fahig glauben und als ben Meister in ber ausammenhangslosen

<sup>&#</sup>x27;) Lusas hatte schon früher bas Bilb bes Bliges gebraucht: Jesus sagt: er habe ben Satan wie einen Blig vom himmel fallen sehen (C. 10, 18. Bergl. Jes. 14, 12: πως εξέπεσεν έν τοῦ οὐρανοῦ ὁ έωςφόρος). Er ist es, ber zuerst auch für die Erscheinung bes Messias basselbe gebraucht hat. Den Spruch von den Ablern hat er aus hab. 1, 8. hieb 39, 30.

<sup>&</sup>quot;) Bacharias fpricht von πασαι αί qulai, namlich Ifraels und fagt von ihnen κόψονιαι, C. 12, 10 — 14. Watth. 24, 30 hat barans gemacht: κόψονιαι πασαι αί φυλαί τῆς ρῆς.

Darftellung kennen gelernt haben, einer Zeit zur Entscheibung überlaffen, die weniger wichtige und dringende Dinge als die unsern zu behandeln hat, und gehen nun nach allen diesen elenden Plackereien, die und die Consusion der secundaren Relationen auf den Hals geladen hatte, zu der Erklärung der Urrelation über.

### 3. Die Auflöfung ber Urrelation.

Wenn bas Beheimniß von bem Ursprunge ber spnoptischen Evangelien gelöft ift, fo hat bie Frage nach bem Urfprung und bem Ginn ber Rebe über bie Anfunft bes Menschensohnes nicht nur ihre richtige Form erhalten, fonbern auch zugleich ihre Losung. Die Frage ift nicht etwa nur bie, ob Lukas erft vermoge feiner fpatern Erfahrung burch bie gewaltsam hineingetragene Erwähnung bes zerftorten Jerusalems bie Urrelation habe in Verwirrung feten fomen, fonbern vielmehr, jest, wo wir aller haltlofen Transfcenbeng los geworben und in Stand gefest find, vernunftig und verständig zu sprechen, jest muffen wir fragen, ob benn wohl bie Rebe bes Marcus fo aussieht, als ob fie por ber Berftorung Jerufalems abgefaßt fen. Bebenken wir und noch, die Frage unbedingt mit einem entschiedenen ,, Rein!" ju beantworten? Wie? Die Rebe ift baburch veraulaßt, baß Jefus auf die Größe und Macht bes Tempelgebaubes aufmertfam gemacht wirb, er erflart, fein Stein beffelben murbe auf bem anbern bleiben, er fest fich auf ben Delberg im Angeficht bes Tempels nieber, um von ben letten Dingen und feiner Bieberfunft zu fprechen, und boch wird in ber Rebe felbst Jerus faleme nicht erwähnt? Warum wird bes Tempele, ber beiligen Stadt, bes jubifchen Staats nicht gebacht? Beil Alles bas langft fein Ende gefunden hatte! Beil in bem Eingang Alles Röthige abgemacht war, wenn Jesus fagte: Rein Stein wird auf bem anbern bleiben! Ein Evangelift, ber vor ber Berftorung Jerufalems fcbrieb, wurde auf ben Tempel, auf Jerufalem, auf bas jubifche Bolk gang anders Rudficht genommen haben. In jener vorläufigen Aeußerung Jesu hat Marcus genug gethan, um fein Intereffe, welches verlangte, bag ber Berr Die

indeffen längst vergangene Zerstörung bes Tempels geweissgat habe, zu befriedigen; jest bagegen in ber eigentlichen Rebe beschreibt er bie Katastrophe - nun, welche? - biejenige, bie von ben Propheten geweiffagt ift, beren Bilbe er nur burch bie Rraft bes driftlichen Brincips mehr Salt gibt \*) und für beren Darftellung er beschränftere empirische Berhältniffe - wie g. B. bie in Jubaa mogen auf bie Berge flieben! - jur Ausmalung benutt ober zu Kategorieen verarbeitet hat. Bu einer folchen Kategorie find jene jubischen Zauberer geworben, bie als Propheten auftraten und ihr Bolf zu erlosen versprachen \*\*), zu einer folden Kategorie - zum Zeichen ber letten Krifis - ift auch bereits bie Entweihung und Zerstörung bes Tempels geworben - baher jener behutsame und allgemeine Ausbruck ,, ftehenb, wo er nicht stehen barf", ben Lukas und Matthäus nicht mehr au murbigen wußten — und unter bem Einfluß biefer Kategorie ift auch ber Umftand gebilbet, baß Jesus im Angesicht bes Tempels biefe Rebe bielt.

Allen gefährlichen Fragen über die Länge der Arisis ist Marcus durch die Appellation an die göttliche Zeitrechnung zuvorgekommen und außerdem weist er sie mit der Bemerkung,
man könne nicht wissen, wie bald die Arisis gelöst werden würde,
und mit der Ermahnung, man solle vielmehr beten und wachen,
da die Stunde jeden Augenblick schlagen könne, vollends zurück.

<sup>&#</sup>x27;) Um nur an Ciniges zu erinnern! Daß die Heilsboten vor Könige gestellt, aber auch vor dem höchsten weitlichen Gericht bestehen werden, lernte Marcus aus Pf. 119, 46: ελάλουν εν τοις μαρτυρίοις σου εναντίον βασιλέων και ούν ήσχυνόμην. Daß die Leute in Judaa auf die Berge sliehen müssen, lehrte ihn Czechiel 7, 16. Zu Marc. 13, 15. 16 vergleiche serner: Ser. 6, 25: μή έκπορεύεσθε εἰς ἀγρόν και ἐν ταις όδοις μή βαδίζετε, ὅτι ὑομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεί κύκλωθεν; die lehtere Bestimmung hat Marcus nicht benutt, weil er die empirischen Berhältnisse nicht in ihrem Ernste hervortreten sassen will, weil er über sie vielmehr längst hinaus ist. Lus. 21, 28 = 3es. 51, 6. Die Himmelszeichen sind beschrieben 3es. 31, 10. Die Ewigsteit des Wortes Jesu = 3es. 51, 6. Ses. 40, 8. Fs. 119, 89.

') Bergl. Joseph. bell, Jud. Lib. VII, XI, 1. II, XIII, 5.

# 4. Ermahnung gur Bachfamfeit. Marc. 13, 28 - 37.

In berfelben Generation aber, meint Marcus, in ber er lebt und ichreibt, murbe bie Rrifis tommen. Wie man an ben Umwandlungen bes Feigenbaumes febe, bag ber Commer nahe ift, fo follten auch bie Junger, wenn fie Alles bas geschehen feben - jest alfo ift es noch nicht geschehen - gewiß seyn, baß bas Ende nahe por ber Thure ift. Diese Generation wurde aber nicht vorübergeben, bis nicht bas Alles geschehe. Das sen fo gewiß, wie bas Wort bes herrn festen Bestand und Grund hat. Ueber jenen Tag und bie Stunde weiß aber Riemand Etwas, auch nicht bie Engel im Simmel, außer bem Bater. Bachet und betet! Ihr wift nicht, wann bie Zeit ift. Es ift eben fo, wie wem ein Sausherr verreift und fein Saus verläßt und feinen Rnechten feine Macht gibt und jebem fein Geschäft und bem Thurwarter aufträgt, ju machen. Bachet alfo! wiffet nicht, wann ber Sausherr fomme, bamit er nicht, wenn er ploglich fommt, euch im Schlafe antreffe. Bas ich aber euch fage, muß Jefus am Schluß bemerfen, bamit Marcus bas fpate Beitalter, in bem er biefe Rebe fcbrieb, verrathe, bas fage ich Millen: Machet!

Ware Gebuld schlechterbings und in Allen Fällen nothwenbig, dann haben wir ein solches Geset daburch verletzt, daß wir sogleich den Urbericht ins Auge faßten und uns nicht zu ihm durch den verwirrten Bericht des Matthäus hindurcharbeiteten. Allein haben wir Ein Geset verletzt, so sönnen wir nun desto leichter dassenige, welches Kürze von uns fordert, befolgen. Wir bemerken daher nur turz, daß dieser Abschnitt der Rede des Marcus nicht nur einfach, klar und zusammenhängend ist, sondern auch einen passenden Schluß hat und zu der Korm und dem Umfange der vorhergehenden Abschnitte in dem gehörigen Verhältniß steht; von des Lukas Umarbeitung des Abschnitts bemerken wir serner nur, daß er die erste Hälste desselben (Luk. 21, 29—33) wenigstens ihrem Gliederbau nach unversehrt gelassen, die zweite Hälste aber zu einer sehr träge vorwärts schreitenben Predigt über die Wachsamkeit umgearbeitet, die Parabel vom Hausherrn ausgelassen, die Bemerkung, daß das Allen gelte, getilgt und in der Mitte zwischen beiden Hälften den Spruch, daß Niemand die Stunde wisse, gleichfalls ausgelassen habe (B. 34 — 36). Wir gehen nun sogleich zu Matthäus über, und da uns der Wust von Wiederholungen und störenden, wenigstens den Fortschritt störenden Episoden an dessen Arbeit nicht mehr befremden kann, da wir einen solchen Wust und Schwall von vornherein erwarten können, so begeben wir uns sogleich an die Arbeit, um zu erklären, wie Matthäus auch hier wieder zu einer so überlästigen Anhäusung von Material gekommen ist.

Der erfte Abschnitt: bas Gleichniß vom Feigenbaum, Die Bemerfung, bag Alles bas noch in biefer Beneration als gang gewiß zu erwarten fey, baß aber niemand außer bem Bater, nicht einmal bie Engel - ,, nicht einmal ber Sohn" in ber Schrift bes Marcus ift ein fpates Ginfchiebfel - etwas von ber Stunde und bem Tage wiffen (Matth. 24, 32-36): bas Alles ift treu bem Marcus nachgeschrieben. Seift es nun jeboch weiter: wie aber bie Tage Nogh's, fo wird auch bie 21nfunft bes Menschensohnes fenn, und wird biefer Bergleich auf ber Seite bes Bilbes meiter ausgeführt (B. 37-39), fo ift es erftlich ftorent, bag er nicht auf ber Seite ber Sache mehr ausgeführt wird, ftorend, bag nachher erft bemerft wird: ihr wiffet nicht, wann euer herr fommt (B. 42), und bie Berwirrung erreicht baburch ihren hochsten Grab, bag in ber Mitte mifchen beiben Bemerfungen (B. 40. 41) ber mit beiben nicht unmittelbar zusammenhangenbe Gebante entwidelt wirb, baß bann in jener Zeit es wunderbar geben und von zweien, die in bemfelben Berhältniffe leben, ber Gine angenommen, ber Unbre aufgegeben wirb. Matthaus hat bie Rebe bes Marcus wieber burch Sprüche aus iener Bariation bereichert und verwirrt, Die Lufas auf einige Motive berfelben, aber an einem anbern Orte componirt hat. Dem Lufas, ber auch noch ben Spruch von ben Tagen Lot's bagu verfertigt hat, ift ber Spruch von ben Tagen Roah's und von ben Zweien, beren Giner angenommen,

ber Andere verworfen wird, entlehnt. (Luk. 17, 26 — 30. 34 — 36. Für den letteren Spruch vergleiche Amos 4, 7.)

Bachet, fahrt Matthaus fort, ba ihr nicht wiffet, zu welcher Stunde euer Berr fommt. Guer Berr! Wie paßt bagu, ba bie Junger ale Diener bes Berrn gur Bachsamteit ermahnt werben follen, Die fogleich folgende Barabel vom Sausherrn, ber wohl gewacht haben wurde, wenn er gewußt hatte, wann ber Dieb fommt? Gie paßt eben nicht. Rachber erft fommt eine Barabel vom treuen Knecht, ber gludlich gepriesen wird, weil er in ber Abmesenheit seines herrn bie Auftrage beffelben folgsam ausgerichtet hat - heißt es nun aber sogleich weiter: , wenn aber jener nichtsmußige Knecht zu fich fagt: ber Berr bleibt noch lange aus" b. h. wird in folder Beife ber Uebergang ju bem Gegenftud, ju ber Barabel vom nichtenutigen Rnecht gemacht, fo ift bie Berwirrung foftlich, benn von ,, jenem " Rnecht war vorher noch fein Wort gefagt worben. (Matth. 24, 42 - 51). Aber mohl hat bie Sache Sinn und Busammenhang in ber Schrift bes Lufas, ben Matthaus biegmal fo foftlich abgeschrieben hat. Jefus sprach so eben von seiner Wieberfunft und ermahnte burch eine Barabel gur Bachsamfeit. Da fragt Betrus (b. h. Lufas verarbeitet jest ben Schluß jener Rebe bes Marcus): Serr, fprichft bu ju und biefe Barabel ober auch zu Allen? Jefus trägt zur Antwort bie Barabel von bem Rnechte vor, ben fein Berr feinen Auftragen gehorfam finbet; wenn aber jener Knecht, fahrt Lufas fort, in feinem Bergen fagt: mein herr bleibt lange aus, b. h. Lufas fpricht von bemfelben Knecht und schilbert nur fein verschiebenes Loos, bas ihm je nach feinem verschiebenen Betragen zufällt; Matthaus aber . behalt ben lebergang: "wenn aber jener Knecht" bei und macht biefen zu einem von vornherein entschiedenen Knechte, wobei er bann und naturlich nicht begreiflich machen fann, woher auf einmal ,, jener boje " Knecht gefommen ift. (Luf. 12, 41-46.) Lufas läßt in ber Rebe von ben letten Dingen bas Gleichniß vom Sausherrn und Knechte aus, verarbeitet es gur Barabel vom treuen ober nichtsnutigen Knechte, fügt (B. 39. 40) bas Bilb vom Hausherrn und Dieb hinzu und arbeitet, um bas

Stichwort "Rachtwache" nicht umkommen zu lassen, noch eine andere Parabel aus, nämlich die von den Knechten, die ihren Herrn von der Hochzeit zurückerwarten — und Matthäus? weil der Herr biese Parabel mit der Ermahnung einleitet: "eure Leuchten seyen brennend" (Luk. 12, 35—38), macht daraus die Parabel von den thörichten und verständigen Jungsraueu, indem er nämlich zu seinen Stichworten und zu der Situation seiner ersten Parabel des Lukas (B. 35. 36) zugleich noch den Gegensat der britten (B. 42—46) hinzusügt.

### 5. Die thörichten und bie flugen Jungfrauen. Matth. 25, 1 - 13.

Statt uns noch lange bei ber Bemerfung aufzuhalten, baß bie Ermahnung zur Wachsamkeit sich schon vor der Parabel von den Jungfrauen weit über alles Maaß ausgebehnt hat, also nun durch den neuen Juwachs der letzte Gedanke an ein Maaß verspottet wird, wollen wir lieber darauf aufmerksam machen, daß Matthäus die Parabel des Lukas, die er jett zu einer neuen benugen will, nicht vollständig hat verarbeiten können.

Gewöhnlich nimmt man an, oder es ift vielmehr die allgemein herrschende Erklärung, daß die Jungfrauen die Brautjungsfern sind. Aber wo ist es erhört, daß Brautjungfern den Bräutigam einholen? Er holt vielmehr mit seinen Freunden die Braut ein. Hat das Klugs oder Thörichtssen, für die Brautjungsern so außerordentlich große Wichtigkeit? Wir dächten, nur für die Braut; für diese nur ist es von Wichtigkeit, den Bräutigam zur rechten Zeit zu empfangen, und für sie ist auch der Rus: der Bräutigam sommt! allein so allarmirend, wie es in der Paradel vorausgesest ist. Endlich wie können Brautjungsern so dringend, wie es die fünse der Paradel thun, sordern, zum Bräutigam eingelassen zu werden, und was heißen die Worte des Bräutigams: Ich kenne euch nicht! wenn sie zu Brautjungsern gesprochen seyn sollen?

Also Richts von Brautjungfern! Das Berhältnis bes Bräutigams zur Braut ist ber Collision ber Parabel zu Grunde gelegt. Aber kommt ber Präutigam erst in ber Nacht zur Braut, um bie Sochzeit zu feiern? Und gehn Braute? Matthaus hat Richts in biefer Barabel richtig burchgeführt. Statt fich wie Brautjungfern zu betragen, benehmen fich bie zehn Jungfrauen vielmehr wie Braute, und Braute konnen fie auch wieber nicht fenn, ba fie, um ihre Bahl nicht zu envähnen, wie Mägbe und Dienerinnen von bem herrn behandelt werben, wenn er verlangt, baß fie ihn bei feiner nachtlichen Unfunft mit Lamben empfangen follen. Wir haben bie Bervirrung ichon erflart. wenn wir fagten, bag bem Matthaus bie Stichworte ber Barabel bes Lufas von ben Knechten, "Leuchte, Sochzeit, Ankunft bes Beren, fpate Racht" im Ropf zusammenfuhren, aber sich nicht zu einem vernunftigen Gangen vereinigten. Woher er bie Behnahl ber Jungfrauen bat, fagt er uns felbst, wenn er fogleich bie Barabel von ben Talenten folgen läßt und bie Rotig bes Lufas, bag es gehn Knechte maren, bie ber Berr ju Gelbgeschäften verwandte, unterbrudt.

### 6. Die Talente. Luf. 19, 11-28. Matth. 25, 14-30.

Der König des Lufas gibt zehn Knechten bei seiner Abreise jedem eine Mine. Als er zurückfommt, ruft er sie vor sich; ber erste, der Rechenschaft ablegt, hat zehn Minen geschafft, der zweite fünf, der britte hat seine Mine in dem Schweißtuch beshalten und muß nun, während die andern beiden über eben so viel Städte gesett werden, als sie Minen gewonnen haben, die seinige dem geben, der zehn Minen hat: denn jedem, der dat, wird gegeben, dem aber, der nicht hat, wird auch das, was er hat, genommen.

Da zuleht, wo die Sache ernst wird, Lukas doch nur drei Knechte austreten läßt — im Ansang führt er zehne aus, damit der Contrast entsteht, daß der erste, der nachher austritt, so viel mit seinem Antheil verdient hat, als Alle zusammengenommen ansangs bekommen hatten, — so meinte Matthäus, die Zehnzahl unterdrücken und anders anwenden zu dürsen, und um diesselbe hier ganz und gar zu unterdrücken, benutzt er die bestimmteren Zahlen des Lukas nur so weit, daß er dem Einen von

ben Dreien, bie er aufführt, fünf Talente, bem zweiten zwei, bem letten nur Eines anvertraut werben läßt. Er fonnte ihnen nämlich nicht mehr wie Lufas jedem nur Eine und bieselbe Größe geben laffen, weil er nicht mehr im Unfange jenen Contraft hatte, er gibt ihnen baher verschiedene Summen in bie Sand, und muß bann ben Erften funf, ben 3weiten zwei Talente gewinnen laffen, mabrend ber lette bas feinige in bie Erbe vergrabt. Er hat also ber Barabel eine neue Wendung gegeben. nämlich bie Berschiebenheit bes Berbienstes schon von vornherein zu einer Bericbiebenheit ber anfänglichen Ausstattung gemacht. ohne jeboch biefer neuen Wendung einen besondern Salt zu geben, ba er nur bie Eine Moral bes Lufas fennt, bag bem, ber ba hat, gegeben wird und umgekehrt. Bu ber Bestimmung, baß jebem nach feiner besonbern Kähigfeit gegeben murbe (B. 15), hatte ihn nur umwillführlich bie von ihm beliebte Anlage bes Gangen gezwungen.

Uebrigens hat er die Sache ins Abstractere gezogen. Der Herr ist kein König, sondern, damit er jenem Herrn des Marscus gleich werde (Marc. 13, 34), überhaupt nur ein Mann, der verreist. Er läßt daher die talentvollen Knechte nicht über Städte gesett werden, sondern in die Freude des Herrn eingeshen, und den talentlosen Knecht schickt er nach jenem Ort, den er von Lukas hat kennen lernen (Luk. 13, 28) und dem er wieder nach seiner abstracten Manier — so ost Bewohner zusschildt, dem Ort, wo Heulen und Jähnklappern ist.

Lufas hat der Parabel noch ein zweites Interesse beigefügt, daß der König zurücksehrt, weil seine Bürger ihm durch eine Botschaft den Gehorsam aufkündigen, und nachher, als er seinen Knechten Rechenschaft abgenommen hatte, die ungehorsamen Unterthanen hinrichten läßt. Matthäus sonnte diesen Zug dießemal nicht anbringen und er hat ihn viel unpassender als Lufas in dieser, vielmehr in jener andern Parabel von der Hochzeit anzgedracht und in einen förmlichen Kriegszug gegen die Rebellen verwandelt.

Sehr mit Unrecht glaubte fich Matthaus burch die felbst schon nicht gludliche Ueberschrift, die Lukas der Parabel gege-

ben hat, berechtigt, sie hier anzubringen, benn sagt auch Lukas, Jesus habe sich zum Bortrage dieser Parabel bewogen gesunden, um die Meinung, daß das Reich Gottes auf der Stelle und nicht erst nach vielem Arbeiten sich offenbaren werde, zu widerlegen, so hat doch selbst Matthäus nicht gewagt, in die Parabel die Besmerkung einzusügen, daß jener Herr plöslich nach Hause zurückstehte — oder er hat es vergessen.

Mit Vorbebacht aber hat er die Knechte, die (B. 21, wgl. Lufas 16, 10) im Kleinen treu über Bieles gesetht werden solelen, nicht wie Lufas über so viel Städte gesetht, als sie Talente erworden hatten, sondern ,, in die Freude des Herrn" eingehen lassen, weil er nämlich den Schluß der Rede im Sinne hat, welcher das Gericht schilbert und von den Schasen spricht, die in das ihnen zubereitete Reich eingehen, und von den Böden, die zur ewigen Strasse verdammt werden.

## 7. Die Schafe gur Rechten und bie Bode gur Lin-

Matth. 25, 31 - 46.

Wenn man ben Matthäus hatte fragen wollen, in welchem Berhältniß zu ber oben (C. 24, 31) icon gegebenen Darftel= lung bes Gerichts bie jetige ftehe, fo wurde er fich fehr gewunbert haben, benn jene hatte er langst vergeffen, als er jest meinte, es fen paffent, bag bie lange Rebe endlich mit einer Schilberung bes Gerichts schließe. In biesem Bebanken hatte ihn Lufas bestärft, ber feine Rebe von ben letten Dingen mit ber Ermahnung ichließt, bie Junger follten fich beffen wurdig machen, baß fie einft .. por bes Menschen Cohn gestellt werben" (Luf. 21, 36). Matthaus beftimmt bas naher babin, baß alle Bolfer, wenn bes Menfchen Sohn (Marc. 8, 38) in feiner Herrlichkeit zc. fommen wirb, "vor ihn" gebracht und wenn fie fortirt find, bie Schafe ju feiner Rechten und bie Bode ju feiner Linken gestellt werben. Muf biefe Scheibung gwischen Schafen und Boden hatte ihn ber Brophet Gzechiel gebracht (Gjech. 34, 17). Die Gesegneten bes herrn haben bas gethan, was bie Propheten Jefaias 58, 7. Czechiel 18, 7 gebie160 Abfchn. XII. § 81. Rebe Jefu uber bie letten Dinge.

ten, und wenn sie in ihrer gerechten Bescheibenheit sich in ihr ungeheures Lob nicht sinden können, so erinnert sie der Herr an dassenige, was er einstens den Jüngern gesagt hatte, daß die Bohlthat, die man dem geringsten seiner Brüder erweist, ihm selbst erwiesen ist. Die Bosen zur Linken donnert endlich der Herr mit denselben Worten an, mit denen er schon früher ges droht und die der Gerechte des A. T. bereits den Bosen zuges rusen hatte: weichet von mir, ihr Uebelthäter, ihr Bersluchten!

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 41: πορεύεσθε απ' εμού οί κατηραμένοι (Gegenfat zu εύλογημένοι B. 34).

Matth. 7, 23: αποχωρείτε απ' εμού οί εργαζόμενοι την ανομίαν.

Ві. 119, 115: еххдічате ап' еной потренонетог.

## Dreizehnter Abschnitt.

### Die Leidensgeschichte.

\$ 82.

### Eingang.

Marc. 14, 1. 2.

Wenn man wirklich die oben von mir vorgeschlagene Bestingung eingegangen ist — was ich aber nicht einmal erwarten kann, so daß ich doch allein auf meine beste Einsticht und meisnen Willen angewiesen din — dann scheint es doch besser zu seyn, wenn ich noch einmal auf das Zugeständniß Verzicht leiste. Ich werde noch einmal Theologen nennen, theologische Anstichten erwähnen, da wir jest zu dem Punkte kommen, wo sich dle synoptischen Evangelien und das vierte Evangelium am schärfsten durchkreuzen und die Theologen ihre lesten Kräste anstrensgen, um in diesem gesährlichen Augenblick ihrem Liebling, dem Jünger, den auch ihr Herr lieb hatte, zur Hiss zu kommen.

Der Urevangelist hat die Collisson zwischen Jesus und ben jüdischen Partheien jest dis zu dem Punkte der Entwicklung fortgeführt, wo die Katastrophe nothwendig eintreten muß. Jesus selbst hat zulest den Bruch mit ihnen kurz und dündig vor dem Bolke erklärt und so treten nun — als das Paschafest nur noch um zwei Tage entsernt war — die Hohenpriester und Schriftgelehrten zusammen, um zu derathen, wie sie ihren Gegner durch Berau, Kritik. III.

eine Aeußerung fangen und ihn auf Tob und Leben anklagen könnten. Sie schieben aber ihren Plan bis nach bem Feste auf, weil sie fürchten, bas Bolk möchte in Unruhe gerathen, wenn ber Proces während bes Festes geführt wurde, und erst als Judas ihnen versprach, Jesum heimlich zu überliesern, bestehen sie nicht mehr barauf, bis nach dem Feste warten zu wollen.

Bon ben Beränderungen, Die fich Matthäus und Lufas mit bem Urbericht erlaubt haben ober die eine Folge ihrer Nachläffigfeit waren, ift hier nur bie zu erwähnen, bag Lufas zu melben vergift, um wie viel Tage noch bas Baschafest entfernt war, und ftatt zu bemerfen, bag bie Briefter aus Furcht vor Bolfdunruhen bie Ausführung ihres Blanes bis nach bem Fefte verschoben, die Richts fagende ober vielmehr unerflärliche b. h. nur aus ber Schrift bes Marcus erflärliche - Bemerfung hinschreibt: ,, aus Furcht vor bem Bolfe" (!) fuchten bie So= henpriefter und Schriftgelehrten Jefum zu verberben. nämlich ben Bragmatismus bes Marcus nicht unverlett laffen, weil er bie Wichtigfeit bes Incibengpunftes, ber mit bem Verrath bes Jubas eintritt und ben Blan ber Briefter veranbert, nicht hervortreten laffen burfte, ba er bie Salbung in Bethanien, bie nach ber Berathung ber Priefter und vor bem Gintreten jenes Incidenquinttes geschah, ausläßt und beibes, die Berathung ber Briefterschaft und bie Rotig, bag Jubas fich bei ben Brieftern und Anführern ber Solbaten (!) melbete, unmittelbar aneinanberrudt (Luf. 22, 1-6). Der von ihm erstidte Bragmatis mus bes Urevangeliften schreit aber in feinen letten Tobesnöthen auch burch seinen Bericht noch einmal hindurch, wenn Judas Gelegenheit sucht, feinen Serrn , ohne Rumor" ben Feinden au überliefern.

Wir muffen gewaltig aufhorchen, wenn der Bierte uns auf einmal berichtet, daß die Priefter "fich von jener Stunde an verschworen, Jesum zu töbten" (E. 11, 53), während er boch schon von mehreren Mordanschlägen vorher zu berichten wußte; aber wundern kann es uns nicht mehr, wenn er die Katastrophe durch ein Wunder, nämlich durch die Auserweckung des Lazarus herbeigeführt werden läßt. In seinem tumultuosen

Bragmatismus fpielen bie Bunber bie Sauptrolle. Das Bunber ber Auferwedung bes Lagarus regt bie Menge auf, bringt fie jum Glauben (11, 45. 12, 9. 17 - 19) und ber hohe Rath fürchtet bie außerste Gefahr, weil ,, biefer Mensch fo viele Beichen thut" (11, 47). Weil er und viel intereffantere Dinge ju berichten hat, fagt und ber Bierte mit feinem Borte, baß Jubas baran fchulb war, baß ber Blan ber Briefterschaft fruher als bie Berfdmorenen gehofft hatten, jur Ausführung fommen fonnte; nach feinem Bericht - wie schon! welche herrliche Berichtigung ber fynoptischen Evangelien! - fommt bie Berichwörung gar nicht fo furge Beit vor bem Bafcha au Stanbe (C. 11, 54. - 12, 1); aber wie intereffant ift auch bie Rotig, bie und fur bie enorme Confusion bieser herrlichen Darftellung vollen Erfat bietet! Die intereffant ift es, wenn namlich alles Unerwartete und Unmotivirte intereffant ware, baß bie Briefter fürchten, bie Romer wurden ihnen Land und Leute nehmen. wenn fie Jesum fo in feinem Laufe fortwirfen ließen, wonach es gewiß feyn wurde, bag Alle balb an ihn glauben. Die intereffantefte Bereicherung unferer Geschichtstenntniß ift aber bie Notig, bag Raiphas als ber Sobepriefter biefes (!) Jahres pom prophetischen Beifte beseffen mar und Kraft beffelben ben Opfertod Jesu weiffagte, wenn er ber Kurcht und Rathlosigfeit feince Collegium mit ber Bemertung, es fen beffer, bag Gin Menich für bas Bolf fterbe, als bag bas gange Bolf umfomme, ein Enbe macht!

Die Kritif ber Lazarus - Geschichten wird und bas Interessante bieser historischen Aufklärungen richtig würdigen lassen und ben Streit bes Vierten und ber Sproptifer schlichten.

Für jetzt also werben wir noch einmal die theologischen Heerschaaren ins Feld rücken lassen und die Kraft der Kritif mit ihnen messen. Aber wie spreche ich denn! Kann ich sie ins Keld schicken? Sind sie nicht die Tapfern, die sich mit helbenmuthiger Unerschrockenheit der Kritif entgegenwersen? Kann ich also über sie gebieten und ist es nicht vielmehr die Sache des Kritifers, sich in jedem Augenblicke vor diesen heiligen Schaas

ren seiner Haut zu wehren? Nein! Sie eristiren nicht mehr! Ich habe alle ihre Wendungen zurückgeschlagen.

Es ift nur Gnabe von meiner Seite, wenn ich ihren Arsgumenten noch einmal Leben einhauche und ihnen gegen die Bernunft auf die Beine helfe, und habe ich sie dann ihre Ohnmacht zu guter Lett noch einmal fühlen lassen, so wird dem Kritifer die lette Wendung gegen sie frei siehen, daß er sie mit Berachtung liegen läßt und ihnen in dieser letten Form besweist, daß sie die Kritif auf ihrem Triumphzuge nicht aushalten können

Dieser Ausdruck der Berachtung ist das Lepte, was dem Kritifer, wenn er die theologische Weisheit ausgelöst hat, gegen sie zu Gebote steht, er steht ihm von Rechtswegen zu, ist seine lette Pflicht und eine Weisfagung von jener glücklichen Zeit, wo man von den Argumenten der Theologie Nichts mehr wissen wird.

Ober soll ich benn ewig, nachdem ich alle Wendungen ber Theologen von allen Seiten her aufgelöst habe, nach jeder fritisschen Entwicklung bemerken, daß also diese oder jene theologische Erklärung eben so ängstlich wie dreist, eben so oberflächlich wie impertinent, eben so aus Unwissenheit hervorgegangen wie schaamlos ist? Soll ich immer dieß langweilige: "wie zu erweisen war" hinzusügen, nachdem ich den Beweis geliesert habe? Alles hat sein Ende, so auch dieser Kamps.

Der Kenner — aber nicht ber Theologe — wird auch in der folgenden Erklärung der Leidensgeschichte sehen, daß der Kamps mit der theologischen Erklärung ihr vorausgegangen ist, er wird sehen, daß ich in jedem Abschnitte Gelegenheit hätte, den Theologen zu fragen, woher er denn seine genaue Kenntniß von Verhältnissen, die nie eristitt haben, geschöpft habe; aber der Kenner wird auch einsehen, daß es vergeblich ist, dem Theologen die Ausgade zu stellen, er möge seine Archäologie der Leidensgeschichte, wenn sie von der Kritts ausgelöst ist, noch einmal, aber gründlicher, ehrlicher und weniger leichtsunig, als es bisher geschehen ist, umarbeiten.

Wir werben aber auch bann noch, wenn wir von bem Theologen Abschied genommen haben, mit ihm zu thun haben. Die theologischen Resterionen sind auch schon in den Evangelien enthalten.

#### \$ 83.

### Die Auferweckung bes Lazarus.

3oh. 11, 1-45.

### 1. Die Ironie bes Göttlichen.

Die Schwestern bes Lazarus hatten ihrem Meister melben lassen, baß ihr Bruber frank sey. "Diese Krankheit, antworstet Jesus (B. 4.), ist nicht zum Tobe."

"Die Antwort Jesu an die Boten ", sagt Lude \*), ", sest voraus, daß er sich nach der Krankheit genauer erkundigt hatte, sie sollte die Schwestern trösten. " Der Sinn ist nämlich: ", die Krankheit ist nicht tödtlich im gewöhnlichen Sinne. "

. Jesus soll vielmehr allwissend seyn. Er weiß immer, woshin das Ende geht. Er ist über die Noth und die Bedürfnisse der Andern erhaben und nennt deshalb die Dinge nicht mit den Namen, die ihnen die Andern beilegen. Es ist ein himmlischer Euphemismus, daß der Tod nicht Tod ist. Für Jesum gilt die Krankheit des Lazarus nicht als tödtlich.

Bon einer genauern Befragung ber Boten steht nichts im Terte und sie war auch gar nicht in bem Sinne möglich, baß Jesus daraus Ausschlüsse hätte gewinnen können, die den Schwestern unzugänglich gewesen wären. Diese betrachteten vielsmehr — und zwar mit vollem Rechte — den Zustand des Kranten als verzweiselt.

Ferner sagt Zesus selbst, biese Krankheit wurde zur Berscherrlichung Gottes bienen, bamit burch sie ber Sohn Gottes verherrlicht werbe; sie soll nämlich, wenn sie sich irbisch in ben

<sup>\*)</sup> Comm. II, 372.

Tob verlaufen hat, Anlag werben, daß die himmlische Herrlichs feit Jesu an ben Tag fomme.

Als einen Schein wenigstens, baß es so sent könnte, gibt Lucke zu, Jesus habe möglicherweise andeuten wollen, baß nur für ihn ber Tob bes Lazarus kein Tob sey.

Es ift aber nicht nur Schein, fonbern es ift fo. Lucte geht auch auf biefe Möglichkeit ernsthafter ein und fagt, Jefus habe fich ,, vielleicht absichtlich zweideutig ausgebruckt. " rum aber absichtlich? Reift Jesus erft nach zwei Tagen ab und liegt Lazarus, als er ankommt, ichon vier Tage im Grabe, fo wird ber Rrante ichon verschieben senn, ale bie Boten jurudfamen. Das wird Jefus auch gewußt haben, sobalb er wußte, er muffe nach zwei Tagen abreifen, wenn er ben Laga= rus ftatt im Krantenbette ichon in ber Gruft finden wollte. Warum also zweideutig? "Die Antwort foll Die Schweftern tröften": war aber Lagarus ichon tobt, als bie Boten gurud= famen, fo mußten ja bie Schwestern an ihrem Meister irre merben. Seine Antwort war für fie ein Donnerschlag, wenn von Krankheit gar nicht mehr bie Rebe war. Wollte Jesus ben Schwestern ein paar Worte gutommen laffen, Die fur ihre Lage paßten, so hatte er über ben Tob, nicht über bie Krankheit fpreden muffen.

Ja, sagt Lucke, "Christus hat wohl wissend, daß Lazarus bald sterben wurde, ben heilsamen Kampf, ben sein dunkled Wort in den Schwestern hervordringen wurde, vorhergesehen und ihn beabsichtigt, um sie im Kampse für Größeres zu üben. "Wenn aber Jesus noch von Krankheit sprach, so war vielmehr gar keine Möglichkeit eines Kampses vorhanden: die Sache war entschieden. Die Schwestern konnten nicht mehr kämpsen, über das vermeintliche Käthsel sich nicht beunruhigen, sondern es war klar, Jesus hatte sich getäuscht.

Dem Bernunftigen brauchen wir nicht, aber bem Theologen sind wir genothigt, außerbem noch bemerklich zu machen, baß ber Erziehungsplan, ben Jesus in Betreff ber Schwestern haben foll, sehr verunglucht ware, ba nachher, als er selber anfommt, Riemand, auch fie nicht baran benfen, Jesus fonne und werbe ben bereits Gestorbenen auferweden.

Lude ist zwar so unsicher, daß er all sein Gerede wieder zurücknimmt und behauptet, "es lasse sich auch ohne Berletzung der göttlichen Herrlichkeit des Erlösers denken, daß er die plößeliche Berschlimmerung der Krankheit und den schnellen Tod des Freundes nicht vorher wußte, sondern erst als geschehen von Andern ersuhr." Allein ohne Berletzung der Göttlichkeit der Biebel läßt sich dieß nicht annehmen, läßt sich nicht denken, daß Zesus nach zwei Tagen neue Boten empfing, die ihm den Tod des Lazarus meldeten. Freiwillig bleibt er noch zwei Tage zurück, freiwillig bricht er nach den zwei Tagen auf, um den Todten, den er gewiß als todt wußte, zu erwecken.

Und die göttliche Herrlichkeit des Erlöfers? Nun, die ist boch nur göttlich, d. h. unmenschlich, wenn der Erlöser von vornherein weiß, daß Lazarus sterben, daß er ihn auserwecken wird, und wenn er zwei Tage noch zurückleibt, um seine Herrslichkeit destw herrlicher erscheinen zu lassen.

Diese Leute kampfen für die Herrlichkeit Jesu, führen die Göttlichkeit der Bibel beständig im Munde und besingen sie wohl gar in lieblichen Gesangen, und doch verrathen sie beide, Herrlichkeiten und Göttlichkeiten. Beide Majestäten stellt der Kritifer wieder in ihr wahres Licht.

Tholud und Olshausen nehmen auch an, daß ,, die dunkle Korm der Rede durch die Berückschigung der Schwestern hersbeigeführt wurde. "Bie- gesagt: von einem innern Kampf konnte nicht mehr die Rede seyn, wenn der Tod des Lazarus den Lusspruch Zesu so beutlich und unwiderleglich widerlegt hatte. Der Tod hatte die Sache entschieden und abgethan.

Da die Theologen immer die Schwierigkeit fühlen — sie sind ja Menschen! — obwohl sie sich die ganze Größe des Anstoßes nicht deutlich vorzustellen wagen, so trauen sie ihren eigenen Erklärungen und Kunststüden nicht. Kaum haben sie Eine Lösung der Schwierigkeit gegeben, so haben sie sogleich eine ansdere bereit, sollte diese auch noch abentheuerlicher als die erste sein. Die Menge der Lösungen soll die Eine, die wahre Lösungen. Die Menge der Lösungen soll die Eine, die wahre Lösungen

fung erfeten. Den Bunkt, auf ben es ankommt, faffen fie nicht ins Auge - und fie burfen es nicht, wenn fie bei ihren Voraussehungen nicht verzweifeln sollen — fie blinzeln und schielen baber hin und her, auch nach ben entferntesten und ent= legensten Orten. Go blinzelt Tholud, obwohl er annimmt, baß jene Rebe bie Schwestern berudsichtige, auch nach ben Jun-" Batte fich Jefus über ben bevorstehenben Tob bes Lagarus mit Bestimmtheit ausgesprochen, wurden nicht bie Junger ihm fein Berweilen und Bogern fehr verbacht haben?" Allein fatt fie burch zweibeutige Worte zu täuschen und ficher ju machen, hatte er ihnen - bas ware beffer, sittlicher und mannlicher, auch bem Lehrer angemeffener gewesen! - einfach auseinanbersegen tonnen, bag er bleibe, um bie Offenbarung feiner herrlichfeit herrlicher zu machen. Das war fein Beweggrund, als er blieb: Konnte er ihn also feinen Jungern nicht eröffnen? Satte es biefen jugeftanben, über bieg Motiv unwillig zu werben? Und wenn Jesus wußte, baß fie ihm feine Absicht verbacht hatten, mare es bann nicht feine Bflicht gewefen, bas Uebel grundlich zu heilen, ftatt es zu vertuschen? Ebenfo, tonnte er ben Schwestern nicht bie Wahrheit, sein mahres Motiv, weshalb er nicht fogleich tomme, melben? Bumal, ba fein schwankenber Ausbrud fie feinesweges ,, in einen Buftanb bes Schwanfens zwischen Glauben und Zweifel gefet hatte" - benn fur bie Schwestern war ber Ausbrud feinesweges schwankenb - und ba biefer Kampf, ware er wirklich eingetreten gewesen, nicht im Minbesten fur ihr "Inneres fehr wichtige, einflugreiche Folgen hatte?"

Run aber hatte boch Jefus bie Gewißheit, bag Lagarus bei ber Rudfehr ber Boten ichon tobt fenn wurde, er hatte jest schon bie Absicht, ihn aufzuerwecken; ferner: feine Antwort an Die Boten war fur bie Schwestern bestimmt, fie wurde von ben Jungern gehört — weshalb also war sie so bunkel, so unverftanblich, bem finnlichen Thatbestanbe fo entgegengeset?

Um ber Ironie willen, mit welcher bas gottliche Wiffen bas menschliche betrachtet, mit welcher bie gottliche Sprache bie menschliche verspottet, um bie Sicherheit bes Göttlichen ber Befümmerniß und Schwäche bes Menschlichen entgegenzuseten, um bas Göttliche in seiner grausamen, harten und fürchterlichen Erhabenheit bem Menschlichen gegenüberzustellen — um bieser göttlichen, aber unmenschlichen Ironie ihren Ausbruck zu geben, hat der Evangelist diese Rebe seines Meisters gebildet.

Die Ironie tritt in ihrer gangen Serrlichfeit hervor, wenn wir folgendes bebenten. Der Weg von Jerusalem nach bem jegigen Aufenthaltsorte Jesu beträgt eine Tagereise, zwei Tage bleibt Jefus noch in Beraa, als er am britten Tage nach Bethanien fommt, ift Lazarus ichon vier Tage tobt, also mußte er gerabe nach ber Abreise ber Boten, bie Ginen Tag bis nach Beraa brauchten, geftorben fenn. Bufte nun Jefus, wann er abreifen muffe, wenn bas Wunder recht groß fenn foll, b. h. wenn er einen Mann auferweden wollte, ber ichon vier Tage in ber Gruft liegt, b. h. bis zu bem Tage, wo (11, 39) nach bem Naturlauf bie Faulniß ficher eingetreten ift, wußte und be= absichtigte bas Jefus, wie es nach ber Anlage bes Berichts flar ift, so wußte er auch, bag jest, wo bie Boten bei ihm anlangen, Lazarus bereits tobt ift; b. h. fo ift bie Ironie ber Rebe absolut und hat fich bie Erhabenheit bes gottlichen Befens und Sprachgebrauchs in ihrer gangen enormen Große bewiesen. -

Es folgt ein neuer Contrast, dieselbe Ironie in der Form einer pragmatischen Bemerkung des Geschichtschreibers. "Es liebte aber der Herr", heißt es B. 5, "die Martha und ihre Schwester und den Lazarus." Warum "aber"? dd? Nicht nur deshalb, weil Jesus im Sinne hatte, den Lazarus auszuserwecken, sondern im Gegensate dazu, daß er sich nicht sogleich ausmachte, die Sache vielmehr leicht nahm und den Todten todt seyn ließ. Die Härte der Ironie wird durch die Liebe Jesu zu jenem Hause größer. Wie er "demnach" hörte (B. 6), daß er frank war, blieb er an seinem Ausenthaltsorte zwei Tage. Er blieb trot der Liebe zu Lazarus, er blieb, weil es ihm nur darauf ankam, die Herrlichkeit Gottes und seines Gesalbten desto herrlicher sich ossendam, das Jesus nur diesen Iwest der

Berherrlichung im Auge hatte und alle menschliche Rudficht bei Rur Gines thut noth, bag Gott verherrlicht merbe. und biefem Einen muß alles Menichliche geopfert merben.

Theologen, wie Lude, die nicht mehr ben Ginen 3wed ber Welt rudfichtelos anzuerkennen magen, behaupten, Jesus blieb noch, weil er ,, vielleicht jest gerabe in gludlicher Birtsamfeit " begriffen war. Dishausen bemerkt bagegen mit Recht, bag biefe Erflarung ,, nicht ausreicht", benn Jefus ,, hatte immerbin einige Junger gurudlaffen, auch balb babin gurudfehren fonnen, und wurde in biefem Falle boch Richts verfaumt haben. "

Meint aber Dishausen, bieses Motiv sen auch vorhanden gewesen, aber nicht als bas einzige, biefe Erflarung fen nur nicht ,, ausreichend", fo reicht feine Erflärung felber nicht aus. Jenes Motiv wird vom Bericht nicht nur nicht bemerklich gemacht, sondern es fand gar nicht ftatt, weil ein anderes und nur biefes andere allein ben herrn bestimmte, gwei Tage noch gurudaubleiben. Und über bieß Motiv find felbft bie herrlichften Theologen noch im Unklaren! Dlehausen meint, "Alle, auch Lagarus felbft, follten burch biefe hochherrliche Offenbarung Gottes am imvendigen Menschen erwachsen", Tholud meint, Jefus habe einen "pabagogischen Zwed" gehabt, "bei ben Schwestern follte - alfo ber 3wed, Die Bergrößerung bes Bunbers wird zugegeben, aber nur heimlich, nicht mit driffti= der Parrhefie und fehr fchnell unter ber Sand jum Mittel gemacht - bie Noth aufs hochfte fteigen, bamit feine Silfe befto größeren Einbrud mache. " Daß aber bie Schwestern Lagari, baß er felbit hierbei 3med waren, baß ihre geistige Erbauung bezweckt war, bavon fagt ber Bericht Nichts. Der einzige 3med ift bie Berherrlichung Gottes, und für biefen 3med ift Lazarus Tob \*), bie Fäulniß seines Leichnams und bie Noth ber Schwestern Mittel. Rur Einen 3med gibt es fur bieg Be-

<sup>&</sup>quot;) Richtig, aber mit einem noch viel zu fentimentalen Umschweif fagt Bengel: mori est guiddam non ita refugiendum. Luzarus mortuus est aliquantisper ad gloriam filii Dei.

wußtseyn und Alles Andere, Tod und Leben, Erhaltung und Bernichtung ist nur Mittel für biesen Zweck.

Jesus blieb zwei Tage in Peraa zurud, bamit bie Herrlichkeit Gottes und vermittelst berselben seine eigne Berherrlichung recht beutlich, recht craß hervortrete.

Allerdings handelte Zesus, wie Calvin sagt, nach dem Beispiele seines himmlischen Baters, der es liedt, erst in dem Ausgenblick der höchsten Noth die Hilfe zu schiefen. Aber der Zweck dieses Berfahrens ist immer nur die Offenbarung der göttlichen Herrlichseit und Macht und die Ironie des Göttlichen über menschliche Sitte, Berechnung, Angst und Liede \*). Der Mensch hilft, weil er glaubt helsen zu müssen, er hilft aus Mitgesühl und glaubt, daß er seine Hilft dem Leidenden feinen Augenblick entziehen darf, er hilft nicht um seinetwillen, sondern um des Andern willen. Gott hilft erst, wenn alle Hilfe schon unsmöglich scheint, er hilft, um seine Herrlichseit zu offenbaren.

Dhne ju bemerten, weshalb es jest nothwendig fen und was ihn bagu bewege, fagt Jesus B. 7. ju ben Jungern: "laßt und wieber nach Jubaa aufbrechen! " Die Junger erinnern fich auch nicht, bag Lazarus gefährlich frank liegt und bie Schwestern vor zwei Tagen jene bringenbe Botichaft abgeschickt haben, vielmehr als batte es nie einen Lagarus in ber Belt gegeben, finden fie es unbegreiflich, bag Jefus wieber nach Judaa ziehen wolle, ba ihn ja bie Juben fteinigen wollten (B. 8.). Beibes ift hochft auffallent, wirb aber erflart burch bas Folgende, welches noch auffallenber ift und ben Biberfpruch auf Die Spite treibt. Rach jener Bemerkung ber Junger hatte boch Jefus bes Lagarus gebenfen follen; ftatt beffen fagt er B. 9, er muffe nach Jubaa geben - nun? enva um bem Freund Lagarus ju helfen? Rein! - weil - ja weshalb? wir verftehen es nicht, benn er ftellt einen Grundfat auf, ber fogar nach ber Einen Seite bin nicht einmal auf ihn paffen fann. Die erfte Salfte von ber erften Salfte bes Gpru-

<sup>&#</sup>x27;) Calvin fagt felbst: quum sollicitudinem amor gignat, statim accurrere debuit.

ches (,, find nicht gwölf Stunden bes Tages?") fann allenfalls noch auf ihn paffen: er muß bie Stunden bes Tages wohl benupen; fo lange es für ihn Tag ift, fo lange er noch unter ben Lebenben verweilt, muffe er fich thatig beweifen. Aber wie paßt für ihn ber allgemeine Ausbruck biefes Gebankens: "wer am Tage wandelt, ftrauchelt nicht, weil er bas Licht biefer Welt fieht "? Bar benn vorher vom Straucheln, Unftog, bie Rebe, und fagte nicht bie erfte Balfte biefer erften Balfte bes Spruches nur bas, man muffe bie Stunden bes Tages ergreifen und für bas Sanbeln benuten? Und wie paßt für ihn nun gar bie zweite Salfte bes Spruches? Rann es für ben herrn eine Racht geben, in ber er zu befürchten hat, bag er straucheln werbe? Bibt es in feinem innern Leben ein Schwanken gwifchen Tag und Racht? Denn am Enbe muß boch biefer Spruch geiftig von bem Schwanfen im Innern verftanben werben, morauf auch feine Buspitung himveift, wenn es heißt: wer in ber Nacht wandelt, ftrauchelt, weil bas Licht nicht ,, in ihm" ift! Bibt es nun eine Beit fur ben herrn, wo er bas Licht nicht in ihm trägt?

Es ift flar, wie felbst Dishaufen eingesteht, man mag ben Ausspruch wenden, wie man will, er paßt ,, nicht rein" in ben Busammenhang. Dennoch ift es bie heiligste Pflicht bes Theologen, ben Spruch fo lange hin und herzuwenden, bis er in bas Gange hineinpaßt. Wir muffen, fagt Dishaufen, eine mehrseitige Beziehung in bem Ausspruche annehmen, Jesus spricht von fich felbft in einer boppelten Sinficht, erftens, als felbft fein Tagewert verrichtent, fobann insofern er felbft wieber bas Licht ber Junger ift. Diese Beziehung ift in ber zweiten Salfte bes Spruches burchgeführt; bie Jimger follen nie ohne ihn und fein Licht wandeln wollen. Satte aber Jefus ben Jungern felbft einen Spruch mit auf ben Weg geben wollen, fo hatte er biefe Beziehung auf fie flar und beutlich hervorheben muffen, um fo mehr, ba bie erfte Salfte fich fo beutlich auf ihn bezieht und ber gange Spruch nur burch eine Reflerion auf feine Lage und Berfon hervorgerufen ift. Wo ber Ausgangspunkt bes Spruches und bie Beziehung wenigstens ber erften Salfte von ber erften

Salfte so beutlich und bestimmt ift, ba hatte die Beranderung ber Beziehung an ihrem Orte burchaus angegeben werben muffen.

Diese Angabe sehlt, obwohl ber Spruch allerbings sene beiben verschiedenen Beziehungen enthält. Der Evangelist hat ben Spruch falsch eingeleitet, er hat ihn nicht motivirt, da er ihn ohne Rücksicht auf die Situation hier eingeklemmt hat, er hat ihn endlich sehr unglücklich ausgearbeitet, da er die beiben verschiedenen Beziehungen desselhung auf die Jünger begrünsbet hat.

Die Berwirrung kommt baher. Jeben Gebanken an Lazarus läßt der Evangelist kahren, weil er hier, wo Zesus nach
Zerusalem geht und die Katastrophe bevorsteht, sich erinnert, wie
Zesus vor dem Ausbruche aus Galisa über seine höchste Aufgabe und Pflicht sprach und als ihn ein Jünger von dem Gedanken an seine Pflicht abmahnen wollte, seine Rachfolger vielmehr auf ihre Pflicht himvies. Wenn der Evangelist dieß Gespräch (Marc. 8, 31—38) hier einfügen wollte, so mußte er
allerdings den Lazarus vergessen, und wenn er die Aeußerungen
Zesu in Einen Spruch einzwängen wollte, so konnte er zumal
bei seinem sonstigen Ungeschick nicht glücklicher arbeiten.

Nachher erft B. 11 kommt Jesus auf Lazarus zu sprechen, aber immer noch nicht spricht er menschlich. Unser Freund Lazzrus, sagt er, schläft, aber ich gehe, um ihn aufzuwecken. Erst ba, als die Jünger diese Nede wörtlich verstehen und aus dem Umstande, daß Lazarus schläft, auf seine muthmaßliche Genezsung schließen, sagt er geradezu, daß Lazarus todt ist. Also wieder der Contrast zwischen der göttlichen Sprache und der Unsfähigkeit der Menschen, dieselbe zu verstehen! Die Ironie über den Gegensah der göttlichen Sprache und Betrachtung der Dinge und der menschlichen Art die Dinge zu betrachten und zu bezeichnen!

So fehr liebt ber Evangelift solche tiefe und lehrreiche Misseverständnisse, daß er sie oft bildet, ohne darauf zu restectiren, daß sie selbst nach den Voraussehungen, die er so eben erst gegeben hatte, unmöglich senn mussen. Zesus sagt, er freue sich, daß er nicht dagewesen sen, weil sie num glauben wur-

ben \*), er sagt also auf das Bestimmteste, er werde den Lazarus auserwecken. Dennoch sagt nun Thomas zu seinen Mitjüngern: laßt uns, wenn er durchaus nach Judäa gehen will,
auch gehen und mit ihm sterben. Welche Fundgrube für die
theologischen Portraiteurs! Als ob aber jest noch von Tod
die Rede sehn könnte, wenn Jesus sagt, er wolle einen Todten
auserwecken. Der Evangelist ist wieder in seinen hier völlig ungehörigen Gedanken an die Nähe der Katastrophe zurückgefallen!

## 2. Der Unglaube ber Martha.

Jesus fommt in Bethanien an. Der Leichnam befindet sich schon vier Tage in der Gruft. Bei den Schwestern sind viele Juden, um sie zu trösten.

Martha hörte — woher? ware eine überflüssige Frage bei einer Darstellung, die an jedem Punkte dissolut ist — daß Jessus komme. Sie geht ihm entgegen, so daß sie ihn noch vor dem Orte trifft. Maria aber saß daheim (V. 17—20).

Martha erscheint nämlich nach ihrem Charafter als die gesschäftige, Maria als die sinmende. "Allein", sagt Olshausen, das sicheint nicht ganz richtig. Nach dem Charafter der Maria müßten wir erwarten, daß sie sofort und unter allen Umständen zu dem Heilande eilen würde. Stille zu siten, wo sie wußte, daß er da sey, paßte durchaus nicht für sie."

Desto schlimmer! besto gefährlicher für ben Evangelisten, baß er ber Maria nicht auf bie Beine geholsen hat! Desto schlimmer! Dann ist es flar, baß ber allmächtige Geschichtsschreiber bassenige, was er von bem Charafter ber beiben Schwestern aus ber Schrift bes Lufas — (C. 10, 38) — ersfahren hat, sehr äußerlich, also auch sehr unglücklich zu seinen

<sup>\*)</sup> Was sich boch die Theologen hin und herwinden! Lude sagt (II, 380) ,, nicht barüber freut sich Christus unmittelbar, daß er nicht da war, sondern über das, was daraus solgte. "Run, dann freute er sich boch über seine (noch dazu absichtliche) Abwesenheit mittelbar! Aber etwa heimlich, innerlich, verstedterweise: Nein! offen freut er sich des Wittels, welches die Offenbarung seiner hervlichseit crasser machte. Das Evangelium des Boshames kennt nicht die Scharren der Ungläubigen!

Imeden benutt hat. Er hat in der Schrift des Lusas gelesen, daß Martha die geschäftige war, slugs stellt er sie auch als solche dar und versieht sich nur darin, daß er sie nicht in der Wirthschaft umherlausen, nicht nach der Küche lausen läßt, sondern zum Hern. Maria ist die simmende, die ruhig in ihren Gedanken siehen bleibt. Da sie aber nur durchaus sien bleibt, so ist es darauf hinausgesommen, daß sie von dem Herrn, zu dessen Füßen ihr Plat ist, entfernt ist.

"Herr, wärest du hier gewesen", sagt Martha zu Jesus, "so wäre mein Bruber nicht gestorben", es scheint also ober vielmehr ist klar, daß sie alle Hoffnung auf Hilfe hat sahren lassen. Schwierig ist es daher, wenn sie sortfährt B. 22, "aber auch jest weiß ich, um was du nur Gott bitten wirst, das wird er dir geben." Olshausen sagt zwar: "was sie mit diesen Worten eigentlich meine, das dem Gebete Christi noch möglich sein, ist dunkel;" durch den Contrast zu den Worten: "wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben", ist es aber völlig klar. Hat die Abwesenheit Jesu die Schuld getragen, daß Lazarus starb, so, meint sie, sey jest ims mer noch der Augenblick da, daß Jesus helsen könne, denn sein Vater werde ihm Nichts versagen.

Es ist aber nicht bunkel, sondern völlig klar, weshalb Olshausen die Rede der Martha gern dunkel machen will: spricht
sie nämlich B. 22 die Hossmung aus, die sie auch jest noch
hege, wo Alles verloren scheine, so "scheint sie" nicht nur,
wie Olshausen sagt, im sernern Gespräch durchaus nicht an eine Ausserweckung des Todten zu denken, sondern sie denkt wirklich
nicht daran. Nachdem sie nämlich so eben erst ihre Hossfnung
zu erkennen gegeben hatte, sagt Jesus: ", dein Bruder wird auferstehen!" Sollte nun nicht ihre Hossfnung durch diese Aleuserung Jesu — mag sie auch noch so allgemein gehalten sehn
— belebt und gestärkt werden müssen? Aber nein! Ja, das
weiß ich freilich, antwortet sie, als ob das Wort Jesu gar
nicht auf den gegenwärtigen Lugenblick angewandt werden könnte,
er wird auserstehen, wenn alle auserstehen, am jüngsten Tage.
Jesus antwortet daraus (B. 25. 26): ", ich bin die Auserschung

und bas Leben", führt bieß in einer fehr geschraubten Tautologie babin weiter aus, baß, wer an ihn glaubt, auch wenn er ftirbt, leben wird, und fragt nun ausbrudlich, ob fie glaube. Ja, antwortet fie, ich glaube, baß bu ber Sohn Gottes bift. Aber Nichts fagt fie bavon, baß fie glaube, ihr verftorbener Bruber werbe auch jest schon burch ben Serrn aus bem Tobe gurudgerufen werben. Im Gegentheil! Alls ware num Alles abgethan, wenn fie ihren Glauben an ben Meffias überhaupt ausgesprochen bat, lauft fie fort, um ihre Schwester zu rufen. Alber fpricht fie zu biefer ein Wort, bag jest, ba ber Berr gefommen fen, noch Silfe fur ben Bruber fich finden werbe? Rein Bort! Sie fagt nur: ber Meister ift ba und - bavon war aber Nichts gefagt \*) - läßt bich rufen. Auch nachher aibt Martha nicht ben geringsten Beweis von ihrem Glauben, baß ber Berr ihren Bruber jest erweden werbe ober konne. Roch in bem Augenblid, als biefer Anstalt macht, ben Lazarus zu erweden, fogar als er ben Stein vom Grab = Bewolbe weggu= nehmen gebietet, ba noch will fie im Gegentheil bem Berrn wehren, indem fie ihm zu bedenken gibt, jest fen Alles vergeblich: Lazarus liege bereits vier Tage in ber Bruft und rieche fcon.

Der Wiberspruch ist sehr groß, aber nicht so zu lösen, nicht so erbaulich aufzuheben, wie es Olshausen versucht, nachdem er ihn bennoch zulest zugegeben hat. Er fagt: ,, das Gemuth der

<sup>&</sup>quot;) Wenn Tholud einmal so genau und fleißig ift, baß er wegen bes Wortes Meister auf E. 1, 39 verweist, wo Jesus Nabbi genannt und bieß Wert mit Meister übersett wird — welche tiefsunige Berweisung! — so hatte er uns boch auch zeigen sollen, wo Martha biesen Kuftrag vom Herrn erhalten hat. Wenn übrigens Tholuck sagt: "Hoffnung aus des Erlösers ahnungsreichen Worten schösenbeilt sie zur geliebten Schwester", so fragen wir nicht nur, wo etwas von bieser Hossing geschrieben steht, sendern um ein für allemal hinter diese Allwissenheit zu kommen, tragen wir hiemit dazrauf an, daß ein kritisches Revolutions=Tribunal errichtet wird und alle gläubigen Erstärer der heiligen Schrist vorgelaben werden, mit der Anweizung, daß sie die Bibelausgaben, die sie sie sie ihren so lehreichen Commentaren zu Grunde legen, mitbringen und einer genauen Prüsung unterwersen. Wir werden die hinter schone Dinge sommen!

Martha set als schwankend in ihren Hoffmungen und Zweiseln aufzusassen. "Allein von dem Augenblicke an, wo sie der Herr über seine belebende Kraft belehrt, ja von dem Augenblicke an, wo ihr Jesus versichert, ihr Bruder werde auferstehen (B. 23) bis zu ihrer Bemerkung, ihr Bruder setz schon eine Beute der Berwesung, zweiselt sie nicht, schwankt sie nicht, sondern ist sie entschieden, daß an eine Wiederbelebung des Todten nicht mehr zu denken setz. Selbst nach Aeußerungen Jesu, die ihre Hoffmungen, wenn sie deren hegte, hätten beleben mussen, zeigt sie, daß sie resignirt hat.

Dlehausen — wir führen ihn besonders an, weil er sich steißiger und gründlicher als die Andern mit diesen Schwierigsteiten abgeplagt hat — meint weiter: ", in der Sehnsucht der Martha, den geliedten Berstorbenen wieder zu besigen, lag noch viel Materielles und Eigenes, das abgestreist werden mußte. "Iesus habe dies Geschäft besorgen wollen, indem er sie auf ihn als den Heiland hinwies. Wäre das aber wirklich seine Abssicht gewesen, dann hat er nicht bestimmt und ausdrücklich auf diesen Punkt hingearbeitet, oder Martha muß gräulich verstockt gewesen seyn, denn selbst da, als sie ihren Glauben an den Messias bekennt, gibt sie mit keinem Worte zu erkennen, daß sie nun vorbereitet sey, ihren Bruder auf eine würdige und gottgesfällige Weise wieder in ihre Arme zu schließen. Die Sache ihres Bruders scheint ihr vielmehr abgethan.

Woher also ber Wiberspruch? Ehe wir antworten, haben wir noch bas Betragen ber andern Personen, mit benen Jesus hier in Berührung kommt, ins Auge zu fassen. Maria, die gläubige Maria, die auch hier ihre Anhänglichkeit an den Herrn beweist, da sie augenblicklich, so wie sie seine Ankunst vernimmt, zu ihm hinausläuft und ihm zu Füßen fällt, sie spricht kein Wort, was verrathen könnte \*), daß sie vom Herrn und Meis

<sup>\*)</sup> Tholud muß hier wieber eine ganz besondre Ausgabe ber heiligen Schrift in Besit gehabt haben. Er sagt: "ihre weitere Rebe (bie nach B. 32 kommen follte) wird burch Thranen erstickt. Sie vermag nicht wie Martha bie Aeußerung einer freudigen, fuhnen Hoffnung hinzugusegen." (Tbenso Bauer, Kritif. III.

ster Hilse erwarte. Das erste Wort, mit dem sie ihn begrüßt, das einzige, das sie zu ihm spricht, ist dasselbe, was schon ihre Schwester ausgesprochen hatte: "wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben!" (B. 32), sie ist also auch der Meinung, daß jest Alles verloren sey.

Weiter! Damit das Gemälde gehörig ausgefüllt werde und alle Personen ihre Ueberzeugung aussprechen, daß jeht die Sache nicht mehr zu ändern sey, mussen auch noch die Juden austreten, welche der Maria gesolgt waren, weil sie meinten, sie begebe sich nach der Gruft, um daselbst zu weinen. Sie kommen daher mit ihr zu Jesus und sprechen, als Alles seine Meinung gesagt hatte: Konnte er nicht, da er doch die Augen des Blindgeborenen geöfsnet hatte, auch machen, daß dieser nicht sterbe?

Der Widerspruch hat jest seine Erklärung gesunden: kein Mensch darf daran denken, daß die Wiederbelebung eines Todeten möglich sein, Alle müssen bereits die Sache des Lazarus aufgegeben haben, damit der Entschluß zur That, wie es im vierten Grangelium Sitte ist, rein und allein von Jesus ausgehe und durch diesen Contrast die Allmacht und Herrlichseit Gottes besto größer erscheine.

Auch Martha muß die That für unmöglich halten. Aber vorher hatte sie boch erklärt (B. 22), daß sie auch jest noch auf Hise von dem Herrn hosse! Diesen Gedanken mußte ihr dafür auch der Evangelist sosort aus dem Kopse vertreiben, oder ihn nicht wieder ihr in den Kops kommen lassen, zumal da er (B. 22) die Martha nur in der äußerlichen Absicht so sprechen ließ, daß die Auserstehung des Todten in Ausslicht gestellt wurde, um den Herrn auf dieß Thema zu bringen. Er verstand es nicht, das Gespräch geschickter einzuleiten.

Daß aber ber Herr, wenn er sich baran begibt, einen Tobten aufzuerwecken, vorher von seiner belebenden Kraft spricht und sich als bas Leben und die Auferstehung bezeichnet, schien bem

be Wette, p. 137.) Mit jenem Tribunal barf es nicht lange bauern. Uns verzüglich muß es eingerichtet werben.

### 2. Der Unglaube ber Martha. - 3. Das Benehmen Jefu. 179

Evangelisten seiner restectirenden, theologischen Manier nach angemessen und nothwendig. Wenn Marcus das Postulat des Glaubens, daß Jesus in einem einzelnen Falle seine todüber-windende Kraft beweise, plastisch in der Geschichtssorm ausgearbeitet hat, wenn die beiden Andern den Herrn auf die Todten-erweckungen als Beweis seiner Messianität sich berusen lassen — (in der Antwort an die Boten des Täusers) — so hat der vierte Evangelist die dogmatische Kormel sür diese Thatkraft des Messias gebildet und ohne Umstände dem Herrn selbst in den Mund gelegt. Uedrigens läßt er ihn so sprechen, daß seine Rede in einer gewissen Schwede sich hält, nämlich sowohl für die Judunft als sür den gegenwärtigen Fall paßt, und der Contrastsich erneuert, daß der Andere, der die Worte hört, sie nicht vollskommen versieht. Martha versieht die Rede so, als spreche Zessus nur von der zufünstigen Auserstehung.

Sehen wir nun, wie fich Jefus mitten unter biefen Neußes rungen ber Gefinnung ber Anbern benimmt.

### 3. Das Benehmen Jefu.

Zuerst heißt es (B. 33), als Jesus die Maria und die mit ihr angesommenen Juden weinen sah, ergrimmte er im Gelste, war er erschüttert und fragte — in welchem Tone, kann man sich leicht denken — wo habt ihr ihn begraden?

Wieberum, als die Juden die Bemerkung machen, er hatte dem Lazarus doch auch helfen können, ward er grimmig, begab er sich nach der Gruft und gebot — in welchem Tone, kann man sich wiederum leicht vorstellen — nehmt den Stein hinweg!

Warum ergrimmte Jesus? Warum? antwortet Olshausen, er zürnte gar nicht, er war nicht ergrimmt, ", benn bie Juben thaten Nichts, was seinen Jorn hätte erregen können. " Schöne Kenntniß ber evangelischen Weltbetrachtung \*)! Das wäre kein

<sup>&</sup>quot;) Und der griechischen Sprache, sehen wir hinzu. Alle neuere Glaubige wiffen nämlich, daß λμβριμάσθαι juweilen, nämlich wenn es gerade ihre 3wecke so erforbern, nicht ergrimmen heiße.

Unrecht gewesen, wenn Alles so ungläubig war, daß Riemand an die Möglichkeit der Todtenerwedung dachte? Das Ergrimmen Jesu ist der in seine innere Empsindung verlegte Ausdruck des Contrastes zwischen seiner hohen Macht und der erbärmlichen Stumpsheit der Andern.

Co eben noch hatte Jefus feinen außerften Unwillen barüber zu erkennen gegeben, bag Maria und bie Juben in ihrem Gefolge weinten, als er felbst zu weinen anfing. Wie burfte er aber felber weinen, nachbem er bie Unbern gescholten hatte, ja über ihre Trauer, weil fie in ihren Thranen ihren Unglauben an seine Bunberfraft bewiesen hatten, ergrimmt mar? Die Unbern hatte er ja nun eben bagu berechtigt, mas er fo eben noch an ihnen getabelt hatte. Ferner: von bem Tobe bes Lagarus war er nicht im Geringften überrascht worben, bas Bange hatte er vielmehr von Anfang an - ba er zu bem Enbe zwei Tage noch ruhig in Beraa blieb - fo geleitet, bag er feinen Freund icon in ber Gruft antrafe, wenn er nach Bethanien fame. Bie fann man aber über einen Erfolg weinen, ben man mit absichtevollfter Berechnung felbft herbeigeführt hat? Jefus mußte ben Tob bes Lagarus nicht mur vorher, fonbern er wollte ihn; weinen fann man aber boch nur über ein Ereigniß, welches uns wiber unfern Willen überrascht. Roch mehr: man weint nur über ein Greigniß, welches von und nicht mehr veranbert und ungeschehen gemacht werben fann. Die Thrane ift unsere subjective Silfe gegen eine Macht, an ber wir Richts mehr anbern fonnen und bie und in ber wirklichen Erscheinung überlegen ift. Jefus mußte aber nicht nur, bag Lagarus fterben murbe, er wollte nicht nur absichtlich ihn bereits im Grabe antreffen, fonbern er war von vornherein entschloffen, ihn ins Leben gurudwurufen. Schon von Anfang an fagte er zu ben Jungern: ich freue mich, baß ich nicht bort war, ich freue mich, baß ihr nun glauben werbet. Rachher, als er ben Stein von ber Gruft binwegzunehmen befahl und Martha ihm bemerklich machte, alle Soffnung fen vergeblich, weil Lagarus ichon eine Beute ber Bermefung fen, ba ftrafte er fie wegen ihres Unglaubens und erinnerte er fie baran, wie er ihr gesagt hatte, wenn fie glaubte,

wurde sie die Herrlichkeit Gottes schauen, b. h. eine Wundersthat, die ihr die Kraft und Allmacht Gottes vor die Anschauung bringen wurde.

Mus biefer Mengerung entsteht gwar eine neue Schwierig= feit, ba, wie felbst Dishausen bemerft, Jesus ,, nicht biefelben Borte porber gesprochen hatte. " Allein biese Schwierigfeit ift bereits erffart und gering gegen bie größere, in welche baburch bie Bemerfung, baß Jefus weinte, verwidelt wirb. Allerbings hatte Jefus nicht biefelben Worte jur Martha gesprochen, nur im Allgemeinen hatte er von ber Rraft bes Lebens gerebet, bie er felber fen, bamit hatte er aber boch, wenn auch geheimnißvoll, zu erkennen gegeben, bag ber Tob bes Lazarus für ibn fein Tob fen. In bemfelben Sinne hatte er gegen bie Junger ben Tob bes Freundes als Schlummer bezeichnet, fur ihn ift ber Tob nicht Tob, für ihn gibt es gar feinen ernstlichen Tob, er war also von vornherein über bie Collision, in welche ibn ber Tob feines Freundes verfeten fonnte, hinaus gewesen, war alfo auch erhaben über bie Schmergen, in welche bie Unbern burch ben Tob eines Angehörigen verfest werben. Warum alfo weinen? Unerflärlich!

Dlehausen antwortet zwar, ber Gegenstand bes Schmersgens Jesu war ,, nicht sowohl ber einzelne Tobesfall bes Lazarus, als vielmehr ber Tob und seine Schrecknisse überhaupt. Der Geist Christi umfaßte immer bie Allgemeinheit. "

Das ist erstlich eine sehr ungläubige Betrachtung bieser Geschichte. Nicht umsonst hat Zesus vorher im Gespräch mit der Martha sich als das Leben und die Auferstehung überhaupt bezeichnet; die Auferweckung des Lazarus soll nämlich nicht nur als eine einzelne Geschichte aufgefaßt werden, sondern als der Beweis jener in ihr selbst allgemeinen Lebenstraft des Heilandes. Weckt er diesen Menschen auf, so beweist er damit, daß er das allgemeine Leben ist, überwindet er diesmal den Tod, so ist das ein Zeichen, daß er ihm immer und schlechthin überlegen ist, kann er diesmal den Tod besiegen, so demonstrirt er damit, daß dieser überhaupt keinen Stachel für ihn hat. Warum also weinen?

Noch nach einer andern Seite hin ist jene Erklärung Olshausens falsch. Als Jesus weinte und die Juden es sahen, sagten sie: sehet, wie er ihn liebte! Sie erklären also den Schmerz Jesu so, daß er sich rein und allein auf das persönliche Berhältniß zu Lazarus bezog. Wäre nun der Gegenstand dieses Schmerzes ein ganz anderer gewesen, so hätte das Jesus, wie er sonst immer dei solchen Misverständnissen im vierten Evangelium thut, zu erkennen gegeben. Er äußert zwar in der That nachher seinen Umwillen, aber nicht darüber, daß die Juben glaubten, er weine über den Lazarus, sondern darüber, daß sie bemerkten, er, der boch dem Blinden das Gesicht wiedergegeben habe, hätte auch den Lazarus, wenn er die rechte Zeit benutt hätte, noch retten können \*).

Es kommt somit bennoch baraus hinaus, daß Zesus über ben Tob des Lazarus weint, d. h. auf ein Ergebniß, welches durch ben ganzen sonstigen Bericht ausgeschlossen und unmöglich gemacht wird. Der Bericht enthält einen sehr äußerlichen Widerspruch und sein Pragmatismus ist nicht einmal in ihm selber und seinen eignen Borausseumgen angemessen durchgeführt, da eine nur augenblickliche und noch dazu sehr äußerliche Rücksicht den Evangelisten bewog, hier gerade einen Jug anzubringen, der eigentlich sehlen mußte. Richts anders bewog den Evangelisten, Jesum weinen zu lassen, als seine Absicht, den Juden zur Sprache zu verhelsen und sie sagen zu lassen, wenn er hier

<sup>&</sup>quot;) Frühere Kritifer fragten, warum gebenken bie Juben nur ber Geilung bes Mindgeborenen, warum nicht vielmehr ber Erweckung ber Tochter Zairi und bes Jünglings von Nain? Warum benken sie nicht an gleichartigere Beispiele? Warum verfallen sie auf jenes heterogene und unzureichende Beispiel? Wahrscheinlich, antwertet Strauß (L. 3. II, 172) hat der Evange-lift von jenen Borgängen nichts gewußt. Nein! er hat diese, "Worgänge" ober wenigstens die Berichte von benselben in den Schriften des Marcus und Lutas gelesen, aber er durste seine Beziehung auf sie in sein Wert einweben, weil er sie selbst nicht aufgenommen hatte. Uedrigens ware auch in jedem Kalle eine Beziehung auf bieselben am ungehörigen Orte gewesen, da bie Juden nur an die Zeit denken, da Lagarus uoch auf dem Kransenbette lag, und meinen, damals hätte der Arzt des Blinden doch noch helsen können.

gewesen ware, hatte er bewirken können, daß Lazarus nicht starb, zumal da er, wie wir nun sehen, ihn so sehr liebte, daß er selbst weint.

Seine frühere Notiz (B. 5), daß Jesus den Lazarus liebte, hat also der Grangelist hier auf eine sehr umangemessene Weise als richtig nachgewiesen.

Im Borübergeben haben wir noch barauf zu achten, baß Martha, als Jefus bas Grab geöffnet haben will, bemerkt: Lazarus riecht schon, benn er ift schon vier Tage tobt. Dishaufen behauptet \*), bas fen nur als Vermuthung zu faffen. 218 ob ber Evangelift auch nur ben leifesten Fingerzeig gabe, baß es fich in ber That am Ende wohl nicht fo verhalten habe, wie Martha angab. Der Theologe hat aber feine Absichten und Dishaufen ift fo offen, fie ju geftehen. Statt bei ber cinfachen Auffaffung biefer Worte ju bleiben, fagt er, fen es weit " einfacher" - also nicht verzwickter? nicht verrudter? - ans gunehmen, "bag bie Leiche bes Lagarus, eben weil fie wieber belebt werben follte, nach Gottes Kührung vor ber Berwefung bewahrt blieb. " Deshalb also ift es einfacher, nicht weil biefe Unnahme im Bericht und beffen Grundanschauung begrundet ift, sonbern weil ber Theologe bie Anschauung bes Berichts nicht mehr fich aneignen fann, furz weil er Brivatansichten, Brivatabsichten hat und biefe trop bem Berichte burchsegen will.

,, Es würde, sagt Olshausen, burch die Belebung eines schon verweseten Leichnams das Wunder einen monströsen Chasrafter gewinnen. " Was für ein Unglaube! Als ob nicht jes des Wunder an sich monströs wäre, da es die Harmonie der Natur auslöst und in unauslösliche Dissonay verwandelt! Als ob es nicht darauf ankäme, das Wunder recht gewiß zu mas

<sup>&#</sup>x27;) Eben so alle neueren glaubigen Erflarer. Der voransgesetzte Eintritt ber Berwesung ist ihnen laftig, und ba sie bei ihrem materiellen Interesse an ber Begebenheit und bei ihrer Voranssesung von ber geschichtlichen Grundslage des Berichts glauben annehmen zu bursen, Martha fonne sich in ihrer Bermuthung geirrt haben, merken sie nicht, baß ber Evangelist in seinem ibealen Machwerf ben Thatbestand in ber Art angeben will, baß er bie Martha ihn aussprechen last.

chen! Als ob der Evangelist nicht aus diesem Grunde überstähe, daß der Leichnam des Lazarus doch gewiß einbalsamirt
seyn müßte! Dann erst, wenn Lazarus schon eine Beute der
Berwesung war, wird es über allen Zweisel gewiß, daß Jesus
Macht über den Tod hatte; dann erst, wenn Lazarus uns Allen, die wir einst von dem Herrn auserweckt werden, vollständig
gleich geworden ist, wird seine Auserweckung, was sie seyn soll,
nämlich Symbol und Bürgschaft dessen, was der Herr jest an
der Beute der Sünde und einstens an der Beute der sinnlichen
Berwesung thun wird. Das Bunder muß \*) seinen monströsen
Character behalten.

Run ber lette, aber fürchterlichste Zug bes Berichts! Als man ben Stein von ber Gruft entfernt hatte, aber vorher, ehe er bem Lazarus gebietet, herauszukommen, also in bieser pretentiösen Mitte, wo er seines Erfolges schon gewiß ist, betet Zessus zum Bater, bankt ihm, baß er ihn erhört habe, und zwar betet er laut, ba er hinzuset, er habe es nicht nöthig, Bittund Dankgebete an ihn zu richten, ba er seiner Erhörung immer gewiß sey, sondern er habe nur gebetet um der Leute willen, die anwesend seyen, damit sie glaubten, daß er ihn gesandt habe. Als ob das Wunder als solches den Leuten nicht diese Ueberzeugung hätte einzagen können; als ob es noch einer so voreiligen und absichtlichen Bearbeitung der Leute bedurft hätte!

Ein Gebet, welches ber Betenbe nicht aus seinem eignen Herzen, nicht auf eignen Antrieb, sondern nur zur Schau vor Andern halt, ein Gebet, welches der Betende am Schluß in Betreff seiner Person desavouirt, ein Gebet, welches sich am Schluß in Ironie auf sich selbst auslöst, ein Gebet, welches also auch sogar die Andern, um derentwillen es gehalten ist, kalt lassen muß, da sie die Absicht desselben erfahren, ein solches Gebet ist von der Art, daß — baß — boch beruhigen wir uns, lassen wir uns durch solche Dinge nicht zu sehr außer

<sup>\*)</sup> Denn, sagt Calvin zu B. 14 richtig und wahr: quo propius ad ordinariam naturae rationem accedunt dei opera, eo magis vilescunt ac minus est illustris eorum gloria.

Raffung bringen! - es ift ber Ausbrud berfelben religiofen 3ros nie, in welcher ber vierte Evangelift eine Art von Meifter ift, ber Fronie, bag Jefus in allen Berhaltmiffen, in bie er perwidelt wird ober fich freiwillig begiebt, erklart, bag er über fie hinaus ift; ber Ausbruck jener hochherrlichen Tenbeng bes Bierten, welcher, ben herrn - es geht einmal nicht anbers! in menichliche Situationen verfeten muß, aber immer barauf ausgeht, biefe Berwicklung als eine nur icheinbare barauftellen. es ift bie Spite aller ironischen Contrafte, bie wir in unserm Abidnitt gefunden haben; - es ift bas lette Mittel, um ben Leuten und Lefern ben Glauben noch einmal recht ftart einzupaufen; es ift ein Paufenschlag, aber nicht ein folcher, wie er etwa in einer Symphonie nach ber wiederholten Durchführung bes melobischen Thema's eine wohlthätige Erschütterung ift, sonbern ein entfeslicher, barbarifder Bautenfcblag, ber uns bas Dhr gerreißt, bas Instrument gerftort, ein Schlag, ber bas Bange, wie es auch nicht beffer verbient, wenn auch wiber ben Billen bes heiligen Runftlers gertrummert!

Wenn man eine Bogelscheuche zerlebert, die Abslicht, um berentwillen sie aufgestellt ist, eingesehen hat, so ist von ihr Richts mehr übrig geblieben.

Bum Schluß also!

### 4. Schluß.

Buvor — es ist aber Alles heiter! — ein heitrer Schluß! Tholud \*) nämlich gibt uns zu unserer Erholung ein Beispiel wahrhaft theologischer Sprache, Denkart und Logis. Er nennt unsern Bericht ,, die Erzählung einer der merkwürdigsten Wunderthaten Jesu, welche vermöge des so unwidersprechlich — hört ihr den Donner? — in ihr ausgeprägten Charasters innerer Wahrheit zu allen Zeiten als einer der mächtigsten Belege der Wunderkraft Christi gegolten hat. " (Als Beispiel, wie mächtig bieser Beleg sen, wie unwidersprechlich dieser Charaster innerer Wahrheit, führt er — ja wen führt er an? — "Dieß

<sup>&#</sup>x27;) Comm. p. 210.

fühlte auch Spinoza, ber einmal sagte, wenn er sich von ber Auserweckung bes Lazarus überzeugen könnte, so würde er sein System in Stücke zerbrechen. "Herrlicher Beleg! Köstlicher Beweis! Bortreffliche Logis! Schönes,, auch!"

Freilich muß nun gur Strafe fur feinen bummen Streich \*) ber Theologe ein ,, freilich " hinguseten, er muß aus Buth baruber, bag nicht jeber fühlt wie er, auf ben boshaften Billen. auf die Berftodtheit, furz auf bas ihm unbefannte ,, Innere " bes Menschen schimpfen, ber fich , freilich nicht über bie Gefete ber irbifchen Welt jur Anschauung einer hobern Ordnung ber Dinge zu erheben " vermag! Er muß einen Mann wie Spinoga laftern, ber bie Ordnung ber 3bee immer in ber Unschauung hat, mahrend ber Theologe boch nur für feinen "Mabenfad" und beffen Bedurfniffe beforgt ift, er muß einen Mann, ber und gelehrt hat, bie Dinge sub specie aeterni zu betrachten, einen hund schimpfen, furz ber Theologe weiß fehr fomisch au laftern! Dafür bleibt ihm aber auch feine Logif, feine feraphinische Bewunderung bes vierten Evangelium, fein ,, bieß fühlte auch " und wir überlaffen ihm, ohne baß es uns beson= bere Ueberwindung toftete, als Zugabe ju feiner Logit fein ,, von allen Seiten beglaubigtes Factum." Roch mehr, wir laffen ihm auch - benn wir find ihrer nicht werth - feine ,, trefflichen astetisch-vinchologischen Betrachtungen", wie 3. B. Ewalds "Lazarus für gebilbete Chriftusverehrer" \*\*), und wollen ben Theologen überhaupt, sobald wir biefe Werke vollständig gerle= bert haben, auch alle ihre Commentare und Leben : Jefu's ichenfen. Wir find ihrer both nicht werth!

<sup>\*)</sup> sewie auch zur Strase bafür, baß er Bengel falsch abgeschrieben hat. Bengel sagt nämlich zu E. 11, 4: Resuscitatio Lazari tantum est veritatis Christianae argumentum, ut Spinoza dixerit, so, si eam credere posset, totum suam systema abjecturum. Das läßt sich boch allensalls hören: Bengel spricht von ber Bebeutung bes Bunbers selber, und Tholuck?

— er hat ben Sat sinnles gemacht, indem er bas moberne, sentimentale Geschwäß von ber Anschaulichselt bes Berichts hineinzwängte. Zugleich — also auch ein Beleg, wie Marcus von Matthäus bearbeitet ist.

<sup>&</sup>quot;) Thelud, Comm. p. 211.

Run ein anderer Schluß! Aber immer noch luftig!

Die Frage, warum nur ber vierte Evangelist diese Aufersweckung Lazari zu berichten weiß, warum die Spnoptiser Richts von ihr wissen — eine Frage, die für unsern Standpunkt eben so lumpig ist, wie die Antworten, die sie veranlaßt hat, albern sind — diese Frage brauchen wir gar nicht mehr als etwas Bessonderes zu behandeln oder mit Kunstsniffen, Ausstückten oder Rarrheiten zu beantworten, nachdem sich das Geheimnis der Entstehung der Evangelien verrathen hat. Die Synoptiser wissen deshalb Nichts von diesem Bunder, weil es erst nach ihrer Zeit im Kopf des vierten Evangelisten entstanden ist und weil sie bessen Schrift nicht kannten.

Mit welchen Mitteln aber hat ber Bierte feinen Bericht gebilbet? Antwort: Bunachit aus feiner religiöfen Bronie, b. b. aus feiner in ironischen Contrasten fich bewegenden Unschauung. Sobann liegen bie erften Elemente feines Berichts in ben fonoptischen Epangelien. Das Berhalten ber Martha und Maria zu Jefus, von welchem er in ber Schrift bes Lufas lieft, ift vom Bierten, aber ungeschickt und ohne bas wirkliche Berhalmis zu treffen, angitlich nachgemalt. Aber ber Sauptftoff! bie Auferweckung eines Tobten. Alle brei Spnoptifer ergablen von einer Tobtenerwedung und eines von ben Stichworten ihres Berichts ift bas, baß Jesus fagt, bie tobte Berson - bie Tochter Jairi - fchlafe. Diefer Bug, aber wieber nicht verftanben und in seiner wahren Bebeutung aufgefaßt, ift von bem Bierten zu ber Meußerung Jefu, Lazarus ichlafe, verarbeitet. Berbem berichtet Lufas, aber nur Er allein, von ber Wieberbele= bung bes Junglings von Rain. Diefer Jungling ift im Lagarus wieder erschienen, gestorben und von neuem auferweckt \*).

<sup>&#</sup>x27;) Grorer (bas heiligth. und bie Wahrheit, p. 317. 318) sagt in einem andern, dem umgekehrten Sime: "Lagarus sey unter dem Inglinge von Nain verdorgen.", Die galiläische Sage (— die ader für und längst verstummt ist —), welcher Lusas solgte, hat die Geschichte, welche sich ursprünglich — (Grörer construirt und nämlich die wirkliche Geschichte von der Auserweckung des Lagarus aus dem Bericht des Viertnes heraus) — in Judaa zutrug, nach Galisa, ihrem Stammland, übersiedelt und allmählig

188

In bes Lutas Bericht (C. 7, 11-17) begegnet bem Berm ber Leichenzug am Thor por ber Stadt und hier erwedt Jefus ben Tobten. Go ift auch bie Scene ber Auferwedung bes Lagarus braugen vor bem Orte. Die Wittme, bie Mutter bes Junglings von Rain, ift zu ben verlaffenen Schweftern bes Lagarus geworben. Ihr war ein großer Saufe gefolgt, fo waren auch bei ben Schweftern viel Juben und biefe folgten ber Maria, als fie fich jum herrn begab, und wurden Beugen bes Bunbers. Jesus spricht jum Jungling von Rain: ich fage bir, ftehe auf! fo fagt er ju Lazarus: fomme beraus, Lagare! Jefus gibt ben Jungling von Rain feiner Mutter, fo gibt er Befehle, bag man ben Lazarus von ben Leichentüchern befreie, bamit er ju ben Seinigen herausgehen fonne. Die Unwefenben, welche bie Erwedung bes Junglings faben, priefen Gott, bie Juben, welche von ber Wieberbelebung bes Lagarus Beugen waren, ,, glaubten. " Der Ruf von ber Erwedung bes Junglings verbreitete fich in gang Jubaa und in ber Umgegent, fo auch ber Ruf von bem Wunber am Lazarus, nur bag es, megen ber Beit und ber Umftanbe, unter benen es geschah, b. h. wegen bes Pragmatismus bes Vierten, gefährliche und bebeutenbere Folgen hat.

Der Bierte läßt einen Tobten ins Leben zurückfehren, ber schon vier Tage ein Raub bes Tobes, also auch bereits eine Beute ber Berwesung war, Lukas läßt im Jüngling von Nain einen Tobten wieberbelebt werben, ber schon zu Grabe getragen wird, Marcus, ber Urevangelist weiß nur von ber Wieberbelebung eines Tobten zu erzählen, ber ben Augenblick vorher einer Krankheit erlegen war. Die Theologen sprechen immer so viel

Durch einen andern, aber ben richtigen Ausgangspunkt find wir zu bem entgegengesetten, aber richtigen Refultat gekommen.

ben Namen eines galilaifchen Dorfes (Rain) an bie Stelle bes jubifchen (Bezthanien) untergefcoben. "

Gfrorer fagt (ebend. p. 323) ,, die Geschichte bes Lazarus fteht bei Joshannes in ihrem mahren historischen Zusammenhange." Wir faben, daß fle hier in der Luft fteht und ein Gespenst ift. Oben sahen wir, daß Lusas und wie er zuerft die Geschichte vom Jüngling von Nain gebildet hat.

vom Gegensat bes Kanonischen und Apokryphischen, und sie könnten biesen Gegensat schon in ben vier Evangelien vorfinsben, wenn ihre Augen nicht zu sehr erleuchtet wären.

Wie aber — (benkt, was für hochwichtige Fragen die Theologen zeitlebens behandeln — — im Namen des Unfinns! wann wird die Menschheit dieser Fragen endlich überhoben sein!) — Lazarus wäre nicht eine historische Person? Hatte er nicht Maria und Martha zu Schwestern? — (wie interessant! wie wichtig für die Weltgeschichte!) — Was sollen ohne ihn die Schwestern machen? — (die armen Schwestern!) — Wohnte er nicht in Bethanien? — (Welche Localtenntniß! Wie äußerst interessant) — Ist der Herr nicht vorher und nachher bei ihm eingesehrt? — (Ei! Ei!) — Was sür willsürliche, oberstächsliche Kritis!

Ruhig! meine Herren! Ich frage Sie jest: am Ende ist Lazarus nicht nur eine Metamorphose des Jünglings von Nain, am Ende hat sich Abraham anders besonnen gehabt und den Lazarus doch noch auf Erden zurückgeschickt. Der reiche Mann bat ihn einstens, er möge den Lazarus zu seinen fünf Brüdern schieden, damit er ihnen Zeugnis ablege und sie in sich gingen; "denn wenn einer von den Todten zu ihnen tommt, so werden sie Buse thun." "Rein, hatte Abraham geantwortet, wenn sie Mosen und die Propheten nicht hören, so werden sie auch, wenn einer von den Todten ausersteht, nicht glauben." (Luk. 16, 27—31.)

Am Ende, am Ende also hat sich Abraham boch anders besonnen und da er sah, daß die Auserkehung Christi den Glauben nicht erzwingen konnte, es doch nicht für unnütz gehalten, den Lazarus wieder unter die Lebenden zu schieden, damit sie Buße thäten. Oder vielmehr der Bierte hat am Ende zu diebesem heiligen Zwecke — aber troß der Warnung und weisen Bemerkung Abrahams — den Lazarus cititt.

Alles das wird sich beantworten, wenn wir den Bericht von der Salbung in Bethanien betrachten, bei welcher Gelegensheit sich auch zeigen wird, woher der vierte Evangelist die Elesmente zu seinem Bericht von der Shebrecherin gezogen hat.

190 Abfchn. XIII. § 84. Die Salbung Jefu in Bethanien.

Man hat es mir zum Borwurf gemacht, daß ich diesen Bericht für einen ächten Bestandtheil des vierten Gvangelium erklärt habe. Lukas wird mich rechtsertigen. Alles hat seine Zeit! Es ist nichts so klein gesponnen, endlich kommt es an die Sonnen!

#### \$ 84.

# Die Salbung Jesu in Bethanien.

1. Der Bericht bes Johannes. E. 12, 1-8.

Sechs Tage vor bem Pascha, nachbem bie Priester seinen Tob beschlossen hatten und er selbst sich auf einige Zeit ihren Nachstellungen entzogen hatte, kommt Zesus nach Bethanien.

Jeber Leser wird boch nun wissen, in welchem Berhälmiß Jesus zu diesem Fleden stand: wozu also bemerkt der Evangeslist, indem er diesen Ort neunt: "wo Lazarus, der Gestorbene, den er von den Todten auserweckt hatte, sich besand"? So eben war ja diese Bumderthat berichtet: wozu also diese mühsselig ausgearbeitete, diese ängstlich gedrechselte Notiz? Wir erssehen hieraus zunächst weiter Richts, als daß der Berfasser sich erst mühsam in die Situationen hineinarbeitet, um nicht zu sassen, daß er sie in dem Augenblick des Schreibens erst mühsam ausarbeitet und die einzelnen Jüge noch nicht in ihren richtigen Einklang sehen kann, oder um nicht gar zu sagen, daß er einen Bericht benunt, der einsach Bethanien nennt, und daß er nun äußerst ängstlich die Beziehung auf Lazarus in diesen Bericht einschwärzt.

Unbestimmt heißt es B. 2: ,, man veranstaltete ihm zu Ehren baselbst ein Gastmahl. "Heißt es mm aber weiter: ,, Martha wartete auf ", so scheint es, bas Gastmahl sey von ihr, also auch von Lazarus, also im Hause dieser Familie versanstaltet. Dennoch aber heißt es wieder unbestimmt: ,, Lazarus

war einer von benen, die mit ihm zu Tische waren. "Lazarus ist also einer der Gäste — das ist klar, wenn man noch der Sprache die Erlaubniß gibt, Sprache zu seyn — Jesus ist im Hause eines Fremden und bennoch wartet Martha auf!

Maria nimmt ein Pfund kostbare Salbe, salbt die Füße Jesu und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Was heißt das? Wischt man die Salbe, mit der man die Glieder eines Andern eingerieden hat, auf der Stelle wieder ab? Und num gar mit den Haaren? Dieser rührende Zug der äußersten Selbstwerläugenung, der heroischen Wegwerfung, wie kommt der hieher? Ist er motwirt? Rein!

Ein neues Beispiel, wie ungeschickt und angstlich ber Berfasser die Situationen einleitet! "Da sprach", heißt es B. 4, "einer von seinen Jungern, Judas Ischarioth, der Sohn Simon's, der ihn verrathen sollte." Aber kennen denn die Leser den Judas nicht? Wissen sie nicht bereits aus C. 6, 71, daß Judas eben dieser kunftige Berräther war? Der Bersasser hat wieder sehr ängstlich einem fremden Berichte diese Notiz ausgezwängt.

Jubas bemerkt nun, ob benn nicht biefe Salbe fur breis bunbert Denare verfauft und ber Erlos ben Armen gegeben werben tonnte. Dabei gibt ber Berfaffer bie Rotig, welche ben Theologen zu ben wichtigften und intereffantesten Bemerfungen, ju Abhandlungen, ju Gebanken, Charafteristifen und taufend nüplichen Dingen Anlaß gegeben hat, baß Jubas nicht etwa an bie Urmen bachte, fonbern ein Dieb war, er trug nämlich - eine neue lehrreiche Notig, die wiederum zu vielen herrlichen Bemerfungen Unlag mar - bie gemeinschaftliche Raffe ber Befellschaft. Taufenbe von Auffaben, Abhanblungen, Bemerkungen, Buchern find auch barüber geschrieben, wie benn Jesus bei feiner Allwissenheit bem Judas die Kasse anvertrauen und ihn bas burch in Bersuchung führen konnte. Wir werben ben Theologen sogleich die Muhe abnehmen, sich noch fernerhin über biefe hochwichtige Sache ben Ropf zu gerbrechen, und ben Bernunftigen werben wir einen vollgultigen Dispens geben, ber fie von

ber Berpflichtung, jene theologisch-criminalistische Literatur zu ftubiren, rechtskräftig lossprechen wird.

", Laß sie", antwortet Jesus, ", sie hat die Salbe für den Tag meines Begrädnisses aufgehoben." Aber ist denn jest, wo Jesus zu Tische sist, ", der Tag seines Begrädnisses"? Das Symbolische der Handlung, die fühne Borausnahme, die in der Handlung der Maria liegt, ist nicht klar und deutlich ausgebrückt!

Und wie stimmt es, daß nun erst, nachdem die Handlung der Maria gedeutet ist, mit ", denn "— nämlich mit Beziehung auf die weit zurückliegenden Worte: ", laß sie! "— fortgesaheren wird: ", denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer!" Es stimmt eben gar nicht!

Enblich wenn ber Evangelift es weiß, baf Jubas aus egoistischen Absichten jenen Einwand machte, nicht aber ber Armen wegen, fo wird er auch feinem Berrn, bem Bergenstundi= ger, gutrauen, bag er von bem Motiv bes Jubas wußte. bas aber Jesus in feiner Erwiederung auch nur im Geringften zu erfennen? Sind bas Borte, bie einen fo bofen Seuchler und Egoiften gurudguweifen bestimmt finb? Ift bas eine Abfertigung bes schändlichen Egoiften, wenn er autraulich auf bie Bufunft verwiesen wirb, in ber er immer noch Beit haben wurbe, ben Armen feine wohlmeinenbe Besimmung ju erfennen ju geben? Ift biese Rebe nicht vertröftend und mit bem guten Glauben an bie Aufrichtigkeit bes Einwurfs ober wenigstens boch in ber Beife ausgesprochen, bag für möglich gehalten wirb, ber Mann, ber jenes Bebenken außerte, werbe und konne fich bann um bie Armen fummern? Rurg, bie Rebe paßt nicht au ben Boraussetzungen bes Berichts, b. h. fie ift bem Berfaffer von außen jugekommen und er hat fie, abgesehen von jener ungludlichen Beränderung, nur barum fo unpaffend angebracht, weil er aus feinen Mitteln einen Bug in bie Ergablung gebracht hat, welder bem urfprunglichen Bangen fremt mar. Nachbem er in ben Bericht ben Contrast ber frommen Liberalität ber Frau und bes teuflischen Jubas hineingebracht hat, behielt er bie Rebe

Befu, bie einem andern Zusammenhange angehörte, im Wesentslichen unverändert bei.

### 2. Der Bericht bes Matthaus. 6. 26, 6-13.

Auch Matthäus und Marcus setzen ben Bericht von ber Salbung in Bethanien sogleich nach ber Notiz, baß die Priesterschaft ben Tob Zesu beschlossen hatte, geben aber zu versteshen, daß die Begebenheit — nicht sechs, sondern frühestens — zwei Tage vor dem Feste sich zutrug.

Rach Beiben ist die Scene allerdings auch in Bethanien, aber im Hause eines gewissen Simon, welcher der Aussätzige hieß. Den Namen der salbenden Frau nennen Beide nicht, obwohl sie ihn, wenn sie ihn gekannt hätten, und auch würden mitgetheilt haben, da Zesus nach ihrem Bericht die Vertheidigung der Frau mit den Worten schließt: "wahrlich, ich sage euch, wo nur in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, wird auch, was sie gethan hat, zu ihrem Gedächtniß erzählt werden."

In einigen Punkten weicht aber Matthäus von Marcus ab. Er fagt: die Frau ", trat zu ihm", wir erfahren aber nicht, was doch nothwendig hätte gesagt werden müssen, ob sie schon vorher im Hause war. Nachher wird vorausgesetht (B. 7), daß Jesus dei Tische war, aber es war nicht angegeben, daß man ihm ein Gastmahl gab. Hört doch nun den Marcus! Der gibt erst die Situation an, daß Jesus dei Tische war, und dann sagt er: ", da kam eine Frau mit einem Büchschen Balsam."

Ferner: nach Matthäus sind es die Jünger, welche unwilslig wurden über diese Verschwendung des kostdaren Bassams und bemerkten, daß der Erlös von dem Verkauf an die Armen verstheilt werden könne. Unbegreislich, wie alle Jünger auf einmal dieselbe Empsindung haben, wie sie alse auf denselben Gedansten versallen, wie sie endlich überhaupt gegen ihren Hern und Meister so neidisch seyn konnten, zumal da sie soust teineswegs beweisen, daß sie solcher Gestunnung gegen ihn fähig seyn könnten, Bauer, Kritik. III.

194 Abfchn. XIII. § 84. Die Galbung Jefu in Bethanien.

ten. In ber Antwort Jesu ist aber auch gar keine Andeutung barauf enthalten, daß er sich gegen seine Jünger wendet und gegen sie die Liebe jener Frau vertheidigen muß. Hätten sich die Jünger so auffallend gegen ihn vergangen, so mußte Zesus auf diesen eigenthümlichen Borfall Rücksicht nehmen. Die Rede hat also ursprünglich eine andere Bestimmung gehabt.

Unpassend und unerklärlich ist es auch, daß Jesus sagt: daß sie diese Salbe auf meinen Leib goß, hat sie gethan, um mich zu beerdigen. Aber wie? kann sest von wirklicher Beerdigung die Rede seyn? Matthäus hat sich versehen, hat ungesschift übertrieben.

So famen wir benn gludlich bei Marcus an.

### 3. Der Bericht bes Marcus. 6. 14, 3-9.

Alles steht in bessen Bericht in Harmonie, Alles hat sein Ebenmaaß; Situation, Handlung, Rebe, Alles steht im rechten Einflang.

Nicht Judas ist es, ber Aergernis nahm, nicht die Junger waren es, sondern "Einige" der Anwesenden, die als solche zu benken sind, die zu Jesus nicht in so nahem Berhältnis stehen, wie die Junger.

Die Rebe ist in sich vollenbet. Zesus fährt die Opponenten nicht an. Die Situation hat nämlich envas Milbes, Wehmuthiges, Weiches, da sie die Vorseier vom Tod und Begräbniß Zesu seyn soll. Zesus spricht auch nicht in scharfer Ironie, sondern sehr milbe sagt er, ", die Armen habt ihr immer bei euch und, wenn ihr wollt — diesen milben, aber für den Charakter der Rebe bedeutsamen Zusat hat Matthäus nicht abgeschrieben — könnt ihr ihnen wohl thun.

Auch die Construction der Rede ift richtig. "Last sie! Was macht ihr ihr Beschwerde! Sie hat ein gutes Werk an mir gethan! (Hier ist also ihr Werk noch nicht vollständig gedeutet, die Ausmerksamkeit auf dasselbe somit noch nicht ausschließlich sixirt, es kann also in Bezug auf das "Last sie!" sortgesahren werden:) denn die Armen habt ihr immer bei euch,

(Matthäus hat den Rhythmus auch schon zerstört, wenn er "laßt sie" nicht mit abschreibt und die Worte: ", sie hat ein gutes Werk an mir gethan" auch mit einem ", denn" einleitet, so daß zwei Sätze hinter einander mit ", denn" beginnen,) mich aber nicht."

Enblich sagt Zesus bei Marcus (indem er nun auf die That der Frau selber zu sprechen kommt, um sie zu deuten):
,, was sie konnte, hat sie gethan (sehr schön, aber von Matthäus ausgelassen), sie hat in voraus meinen Leib gesalbt zum Begrähnis."

Wenn auch ihr unbewußt, aber dem göttlichen Trieb der Liebe folgend — das sollen die Worte heißen — hat die Frau für den Fall, der nun bald — (in zwei Tagen) — eintritt, meinem Leib die Ehre angethan, deren er.

Der Ginn biefer Borte wird namlich noch beutlicher und bebeutenber, wenn wir und erinnern, bag nach ber Schrift bes Marcus ber Leichnam Jesu nicht gefalbt und einbalsamirt werben fonnte, ba es am Tage ber Kreuzigung und Beijegung gu wat bagu war und bie Frauen, bie C. 16, 1 nach bem Sabbath mit ben Specereien fich jum Grabe Jefu begaben, um ihn einzubalfamiren, bas Grab leer fanden und von bem Engel bie Botidaft erhielten, bag ihr Berr auferstanben fen. Matthaus hebt biefen Umftand nicht hervor, fchreibt bem Marcus biefe Rotig nicht nach, weil er ben innern Zusammenhang berselben mit ber Geschichte von ber Salbung in Bethanien nicht merfte, weil er für biefe Urt bes Busammenhangs in ber Schrift seines Borgangers fein Auge hatte. Und nun ber Bierte gar? Der hat sich noch viel mehr versehen, gegen bie Weschichte von ber Salbung - außer ben anbern Berftogen - noch mehr vergangen, wenn er auf eigene Sand berichtet, bag Joseph und ber Genoffe, welchen er bem Joseph gegeben hat, Rifobemus, ben Leichnam Befu, ale fie ihn beifesten, einbalfamirten.

Matthäus sowohl wie der Bierte haben ihren Bericht dem Marcus nachgeschrieben. Aber wie wären dann die Differenzen zu erklären, durch welche sich doch alle diese Berichte von einander bedeutend unterscheiden?

196 Abfchn. XIII. § 84. Die Salbung Jefu in Bethanien.

Die Sache bes Matthaus können wir funz abmachen. Wo er sich von Marcus unterscheibet, ist entweder seine Klüchtigkeit, Unachtsamkeit beim reinen Geschäft bes Abschreibens oder der Umstand, daß er für einige scheindar geringe Kleinigkeiten kein Gefühl hatte, als Grund der Differenz anzugeben. Der auffallendste Umstand, daß er die Jünger gegen die Frau auftreten läßt, ist rein und allein aus dem Ungeschief zu erklären, welches ihn zuweilen der Darstellung eine Bestimmtheit zu geben verleiztet, wo Marcus sehr richtig und angemessen die Sache understimmt läßt. (Bergl. C. 9, 14. Marc. 2, 18).

Aber Johannes?

4. Die Entstehung bes johanneifden Berichts.

Der theure Bergensmann hat eben abgeschrieben!

Bon Marcus hat er die Bezeichuung der Salbe als niorinis — über die Bedeutung dieses Wortes mögen sich die Theoslogen auch in Jufunft noch streiten — aber aus dem Schatzeiner eignen erhabenen Phantasie hat er es hergenommen, daß die Frau — man denke! — ein Pfund Salbe nahm, um dem Herrn die Füße zu salben. Am Ende müßten wir es aus diesser Prosusion erklären, daß der Maria angst und bange wurde, als sie die Füße Zesu statt sie zu salben vielmehr in einer lästligen Weise — wir wollen nicht sagen was, gemacht hatte, und daß sie beshalb zu ihren Haaren griff \*).

Von Marcus hat er die Berechnung vom Werth ber Salbe, aber schlecht abgeschrieben, benn last Marcus die Leute sagen, man könnte für die Salbe, wenn man sie verkaufte, "mehr"

<sup>&</sup>quot;) Die gefällt biese Erklarung? Ift sie etwa schlechter als biejenige be Wette's, welcher ben auffallenden Umftand, daß Maria die Füße, nicht bas haupt salbte, so erklart: (1, 1, 215) "wahrscheinlich konnte Maria sich eher den Füßen, als bem haupte nahern. Und ein ganzes Psimb Salbe mit Einenmale auf das haupt zu schutten, ware unschiedlich gewesen."? Ich bitte mir aus, daß die Reologen wenigstens nicht mehr auf die Rabbinen schimpfen. Das waren ehrenwerthe, klare Philosophen gegen biese Leute, die über ein Pfund Salbe (kont tant de denut) so tieffunnige Betrachtungen anskellen.

als breihundert Denare löfen, schreibt er fehr plump hin, man fonne bie Salbe für dreihundert Denare verlaufen.

Das Wort von dem ewigen Angedenken der Frau hat er ausgelassen, weil er ihr erstlich schon einen Namen gegeben hat (Maria), und sodann weil er ein neues Interesse in den Bericht gebracht hat, welches ihm verwehrte, den Blid zum Schluß noch einmal auf die Frau fallen oder ihn auf der Frau ruhen zu lassen. Den Contrast der liebevollen Bemühung der Frau und des Egoismus des Berräthers hat er in die Crzählung gebracht, odwohl nicht richtig, eigentlich gar nicht durchgeführt: sodald daher der Berräther zur Noth abgesertigt ist, muß der Bericht zu Ende sein.

Aber woher kommt Judas? Erstlich aus der Liebe bes Bierten zu fürchterlichen Contrasten! Hier wollte er der Neußerrung der zarten, wehmuthigen Liebe den äußersten Egoismus entgegenstellen, und er stellt ihr nun — wie plump, craß, wie abgeschmackt! — einen gemeinen Dieb entgegen. Marcus hat das richtige Maß gehalten, wenn er der rührenden Verschwendung der Liebe den Neid und die Bedenken der gewöhnlichen Unhänger der Rühlichkeitstheorie gegenüberstellt.

Schon früher einmal hatte ber Bierte ben schwarzen Verräther bes Contrastes wegen citirt, nämlich um seine Verstocktheit als Folie für die Liebe des Herrn und für die Anhänglichfeit der andern Jünger zu gebrauchen (C. 6, 68—71). Er hat diesen Contrast der Schrift des Marcus entlehnt, wenn ihn aber dieser nur Einmal (im Bericht vom Paschamahl) und auch hier nur sehr angemessen, nämlich kimstlerisch temperirt angebracht hat, so hat er ihn nun— als ob dieser Contrast nicht immer, auch in der maaßvollsten Darstellung groß und schrecklich und ergreisend genug wäre, ins Grelle ausgemalt und überall, wo er nur einen Ort dazu fand, d. h. an sehr umpassenben Orten angebracht.

Es war aber bießmal noch ein ganz befonderer Grund, ber ihn bazu bewog, ben Jubas hier einzuführen. In ber Schrift bes Marcus nämlich kommt sogleich nach bem Bericht von jener Salbung die Notiz (E. 14, 10), baß Judas fortging, um

Zesum ben Hohenpriestern zu verrathen. Run, hier hatte ja ber Bierte ben Judas vor sich, er liest noch dazu hier, daß ber Berräther von den Priestern Geld versprochen erhielt. Flugs schiebt er ihn in seinen Bericht von der Salbung hinein, die Notiz vom Gelde bringt ihn darauf, den Bösewicht zu einem Geldmenschen zu machen, um ihm Gelegenheit zu geben, seine Habsucht zu beweisen, macht er ihn augenblicklich zum Säcklemeister der Gesellschaft von der Salbung läßt er die Notiz, daß Judas zu den Priestern ging und Geld versprochen erhielt, eine Notiz, die für das ganze Evangelium nothwendig war, — aus.

Weiter entsteht nun die Frage, wie er dazu kam, Martha und Maria für dieß Gastmahl in Bewegung zu setzen. Welche überstüsstige Frage! Wir haben ja schon gesehen, wie er die Notiz des Lukas von den beiden Schwestern in seine Geschichte von der Auserweckung des Lazarus verwebt hat. Das thut er hier wieder. Wie die Martha des Lukas auswartet, so thut es auch die seinige; wie die Maria des Lukas zu den Füßen Jesu sitzt, so deweist die seinige dem Herrn ihre Anhänglichseit, indem sie ihm die Küße salbt.

Er hat die Schwestern mit Gewalt nach Bethanien verssett. Bei Lufas, bei dem er sie zuerst kennen lernte, wohnen ste in irgend einem Dorse und Jesus trifft sie auf seiner Reise, ehe er nach Judäa kommt. Die Gewalt, welche der Bierte bei dieser Uebersiedelung brauchte, ist noch sehr deutlich in der vorsschnellen Absichtlichkeit zu erkennen, mit der er sogleich, wie er C. 11, 1. 2 das Wort Bethanien zuerst niederschreibt, versischert, dieser Ort sey das Dors der Maria und Martha gewessen. Er will dem Leser einprägen, dieß Dors sey jenes bekannte

<sup>&</sup>quot;) Tholuck (Comm. p. 229) sagt, was ber theure Johannes E. 12, 4—6 berichte, sen, "ber einzige psychologische Zug aus bem Leben bes Zusbas, welcher uns in ben Stanb sett, in seiner Seele zu lesen." Nun lese man, was herr Tholuck Alles herauslieft, um über biese erftaunliche Psychologie ben gerechten Efel zu empfinden. Nein! man lese es nicht! Es ist zu albern, nicht zu erwähnen, baß es leeres Stroh breschen ift. Judas ift nicht mehr Sädelmeister!

Dorf gewesen, wo Maria und Martha, die Schwestern bes Lazarus wohnten, das Dorf, wo Maria wohnte, die bekanntslich dem Herrn die Kuße gesalbt und mit den Haaren abgetrockenet hat... Ja, ja, sagt er den Lesern, glaubt es nur, es ist dasselbe bekannte Dorf! dasselbe Dorf!

Den Namen Lazarus hat er aus der Erzählung vom reischen Mann und Lazarus, die er bei Lufas gelesen hat. Sein Lazarus ist ein Nevenant, welcher die Menschen mit Gewalt zum Glauben bringen soll.

Rach Bethanien versett er ben Lazarus, um bas Bunber, bas an ihm geschah, für bie herbeiführung ber letten Catastrophe zu benutzen.

Aber ware es benn wirflich an bem, bag er bie Elemente, bie ihm Marcus und Lufas lieferten, so außerlich benugt hat? \*) Wir haben es bewiesen und werben neue Beweisthumer hingu-fügen.

Er halt die Sache so unsicher, daß wir anfangs, wenn er sagt, Martha wartete auf, meinen mussen, das Gastmahl sinde im Hause des Lazarus statt, und doch hören wir sogleich darauf, daß Lazarus nur Gast ist. Warum? Weil im Urbericht, bei Warcus, die salbende Frau zum Gastmahl hinzusommt, also beim Wirthe nicht zu Hause ist; weil der Wirth im Urbericht Simon heißt. Selbst Lusas hat die Sache so weit unverändert gelassen, daß der Gastgeber Simon heißt: das imponirte doch etwas dem Vierten und er stellt nun die Sache so dar, daß

<sup>&</sup>quot;) Strauß (1, 786. 787) bezweifelt es nicht nur, sondern entscheidet sich — b. h. im Nebel seiner ninstischen Traditions-Hydothese — für das Gegentheil. Er sindet es nicht "rathsam, das vierte Gangelium gerade hier einer unhistorischen Namengedung zu beschulbigen. Denn das Berhält-niß Jesu zu der Familie in Bethanien ist wie die mehreren kestreisen ein Buntt, an welchem dieses Grangelium aller Wahrscheinlichteit nach ver den übeigen genauere Notizen voraus hat." Die zerstreuten Jüge in den synoptischen Grangelien von Jesu Berhältniß zu Bethanien und zur Martha und Maria sind ", eben so viele Wegweiser, welche als auf einem Vereinigungspunkt nach der Erzählung des Ischannes hinweisen." Natürlich! — also in einem ganz andern Sinne! — nachdem Ischannes diese Jüge in seinem Berticht vereinigt hatte.

Lazarus nur einer ber Gafte ift, obwohl wir anfangs annehmen muffen, bas Gastmahl sey in seinem Hause veranstaltet worden.

Dennoch war ber Vierte gegen ben Namen Simon so zartlich und nachgiebig, daß er ihn gleichwohl, obwohl er nämlich
darüber, daß der Wirth ein Frember war, mit der Sprache
nicht recht heraus will, auch in seinem Berichte andringt. Wird
hier nicht auch ein Simon erwähnt? Nämlich als Vater bes
Judas. Der Vierte hat zuerst dem Bater des Berräthers diesen Namen gegeben, und damit er den Leser recht bestimmt über
diesen wichtigen Punkt überzeuge, nennt er den Judas sast überall, wo er seiner gedenkt, den Sohn des Simon.

Man bringt immer noch auf und ein: wie? Der Bierte hatte bes Lukas Bericht von ber Salbung vor Augen gehabt und benutt? Ift bas nicht eine gang andere Geschichte?

Was das Erste betrifft, so ift schlechterdings zu antworten: Sa!

Wir erinnern uns der Inconvenienz, wie Maria "die Küße Jesu" salbt und — welche zusammengestlickte Sprache! — "die Küße desselben" mit ihren Haaren abtrocknet. Marcus und Matthäus wissen Nichts von diesem Salben der Küße; mur das Haupt wird gesalbt — das ist in der Ordnung! — sie wissen also auch Nichts vom Abtrocknen der Küße.

— D, daß man über solche Dinge sprechen muß! Wären sie boch erst der Bergessenheit anheimgefallen, die ihr gerechtes Loos sehn wird. Zeht mussen wir noch von ihnen sprechen, aber so, daß Niemand mehr ihrer zu gedenken braucht, grundlich, scharf, vernichtend. Es ist nicht genug, daß wir die thörigten Ketten, mit denen man und heute noch sesseln will, zerbrechen: wir mussen sie zerreiben, pulveristen! — —

Alber bie Frau, bie bei Lukas ins Saus bes Simon kommt, die nähert sich Jesu, der beim Gastmahl lag, in der Art, daß sie ihm unbemerkt zu Füßen fiel, hinter seinem Rücken sodann weinte, mit ihren Thranen seine Füße benezte, mit ihrem Haar bieselben abtrocknete und sie kußte — und dann erst falbt sie bieselben. (Luk. 7, 38.) Das ist in der Ordnung! Da ist Alles in Richtigkeit! Der Bierte aber hat die Stickworte

unordentlich zusammengerafft und in seinem Bericht bunt burcheinandergeworfen.

Mit der zweiten Frage haben wir in der Form, in der sie sonst von Theologen und Aritisern aufgestellt wird: ob, was Lusas berichtet, dieselbe Geschichte sey, gar Nichts zu thun, da wir für solche Geschichtchen sein materielles Interesse haben. Nichtig, d. h. fritisch und ästhetisch richtig gestellt: nämlich: ist der Bericht des Marcus die schriftstellerische Grundlage für den des Lusas? — erst so hat sie für und Interesse und wird sie sogleich ihre Beantwortung erhalten.

# 5. Der Bericht bes Lufas. C. 7, 36-50.

Ein Pharifäer, ber, wie wir nachher aus ber Anrebe Zesu gelegentlich erfahren (B. 40) Simon heißt, hat ben Herrn zu Tische gelaben. Aber es wird nicht gesagt, welches die Stadt war, wo der Pharisäer wohnte, wie Zesus dahin kam, da schon vorher nicht gesagt war, wo sich Zesus besand, als die Botsschaft des Täusers ihn tras. Nain ist es nicht, da der Verfasser das Interesse, welches den Leser an diese Stadt sesselle, längst zurückgeschoben hat, wenn er berichtet, daß die Kunde von der Wiederbelebung des Jünglings in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend sich verbreitete.

Ein Pharisaer labet Jesum zu Gaste. Solche Freundlichsteit der Pharisaer weiß nur Lukas zu rühmen; er läßt den Herrn sehr oft von diesen seinen Erzseinden zu Tische geladen werden, um — sonderdar und unhösslich genug! — ihm Gelegenheit zu geden, gegen sie recht derb, zuweilen donnernd loszuziehen. Am lärmendsten ist dieser Widerspruch in der Frühstücks = Scene C. 11, 37 hervorgetreten — ein Widerspruch, der diesen ganzen Frühstücks = und Gastmahls = Pragmatismus auslöst.

Auch dießmal hat Jesus Gelegenheit, dem Pharifaer sehr beutlich vorzurücken und vorzuwersen, daß er tief unter der Sunsberin stehe, die — ein neuer Widerspruch! — in das Haus bes Simon und zum Speisesaal vorgedrungen war, ohne daß

wir erfahren, wie sie als eine Frembe, ja als ein Weib, welches ber Pharisar verabscheut, dieß thun, wie sie wenigstens im Saale ruhig so lange bleiben konnte, die sie bem Herrn ihre Liebe bewiesen hatte.

Als sie Zesu Füße mit ihren Thränen beneht, mit ihrem Haare abtrocknet und jene Salbung \*) verrichtet, da ist der Phartiser — also eine neue Inconvenienz — nicht darüber ausgebracht, daß sie als eine notorische Sünderin es wage, in sein Haus einzudringen, sondern er wundert sich nur innerlich, daß Zesus, wenn er doch einmal Prophet seyn wolle, nicht wisse, daß die Frau eine Sünderin ist. Da er sich von ihr so undekümmert ", berühren" lasse, so scheine es, er wisse nicht, wie es mit ihr stehe, er sey also wohl kein Prophet. Ist er aber der Ansicht, daß die Berührung der Frau verunreinige, so hätte er sie ja sogleich, auf der Stelle aus dem Hause verweisen müssen, statt sich auf so alberne Muthmaßungen über die prophetische Begabung seines Gastes einzulassen.

Aber ber Berfasser merkte biese Wibersprüche nicht, weil es ihm nur barauf ankam, baß bie Frau ins Haus gelangte und ber Herr Gelegenheit erhielt, ben Stolz ber pharisaischen Selbst-gerechtigkeit zu strafen.

Wie merkte aber Jesus, baß ber Pharisaer gerade biesen Gedanken hegte, baß er an seiner prophetischen Burbe zweiselte? Man benke boch! — es ist gar keine Kleinigkeit! — gerade biesen bestimmten Gedanken! Kleinigkeit! Er merkte es, weil ihn ber Evangelist clair svoyant, allwissend machte!

Jesus antwortet nicht geradezu auf das Bebenken des Pharisars — dieß sollte ihm überhaupt nur den Mund öffnen sondern er läßt sich über etwas ganz Anderes vernehmen: über die außerordentliche Liebeserweisung jener Frau.

Wie berjenige Schuldner, bem von feinem Glaubiger eine größere Summe erlaffen ift als feinem Mitschuldner, bie größere

<sup>\*)</sup> Darauf, daß die Frau die Füße Jesu salbt, ist es bei Lukas nur deshalb hinausgekommen, weil sie sich so eben mit den Füßen so viel zu thun gemacht hatte.

Liebe empfinde, fo - aber es folgt nicht, mas wir erwarten; bas Bange ift überhaupt fo angelegt und burchgeführt, baß es ieber, auch ber billigften Erwartung fpottet.

Bir follten erwarten: bu haft mir weniger Liebesbeweise acacben, weil bir weniger vergeben ift, allein ftatt beffen wirft fich bie Rebe in eine gang andere Richtung, ber Berr flagt namlich vielmehr barüber, bag ihm ber Pharifaer Nichts Liebes, ja nicht einmal bas Nothwendige erwiesen habe, und nachher endlich heißt es gang allgemein und fo, bag bie perfonliche Rudficht auf ben Pharifaer gang wegfällt - fo mußte es aber nach einem fo ungludlichen Eingang fommen -: wem aber weniger vergeben ift, ber liebt weniger.

Bas ift bas fur ein Borwurf gegen ben Bharifaer! Sat er benn nicht bem Seren feine Zuneigung zu erkennen gegeben, wenn er - er ein Pharifaer! - ihn in fein Saus labet? Und wenn er ihn ju Tifche bittet, wird er ihm nicht Waffer jum Baschen ber Fuße gegeben, wird er ihn nicht mit bem gewöhnlichen Ruß bewillfommnet haben? Und wenn es, wie wir nach ber Rlage Jefu voraussegen mußten, Sitte war und geforbert wurde \*), so wird ber Bharifaer feinem Gafte auch bas Saupt gefalbt haben. Warum muß er alfo bie Vorwurfe horen, bie ibm Jefus macht? Beil er als ber Gelbftgerechte im Begenfat gegen bie Gunberin geftraft werben follte, nur hat es ber Evangelift barin verfeben, bag er ihm bie Unflage ber verletten Etifette an ben Sals wirft.

Kerner: in ber Unschauung, welcher ber Evangelift bier folgt und bie er mir ungeschickt verarbeitet, bilben bie Gerechten und bie Gunber einen absoluten Begensag. Die Berechten find bie Gefunden, Die feines Arates bedürfen und verbammt find (Marc. 2, 17). Auf biefen Begenfat bat es ber Evangelift wegen bes Contraftes jur Gunberin abgefehen, aber er hat ihn

<sup>\*)</sup> Die Theologen reben bei biefer Belegenheit immer viel von ber ,, befannten, jubifden Sitte", als ob fie in Jubaa Wunber wie febr ju Saufe maren! Und fie magen noch bie Anklage bes Pharifaers mit Ernft zu befprecben?

geschwächt, abgestumpft, zu einem relativen gemacht, wenn er von bem Gegenfat berjenigen spricht, benen mehr ober weniger vergeben ift, und auch biefen Gegensat hat er nicht rein burch= geführt, sonbern von jenem absoluten burchfreugen laffen. Ibee von jener gottlichen Ironie, bie er aus ber Schrift bes Marcus in jenem claffifchen Ausbrud entlehnte, wollte er bier plaftifch zur Ericbeinung bringen, aber bas Element, ben Stoff; in welchem er fie gestalten wollte, tonnte er nicht gang in feine Bewalt bringen. Er ging nicht fo weit, Jesum vollständig ge= gen ben Pharifaer in Rampf zu verfeten, weil ber Bericht bes Marcus von ber Salbung in Bethanien ihn boch noch beherricht, weil er im Urbericht weber lieft, bag Simon ber Baftgeber feinbfelig gefinnt war, noch bag bie Befinnung berjenigen, bie an ber Salbung Unftog nahmen, entschieben bofe mar. Daber bie außerorbentliche Berwirrung. Zwei Intereffen burchfreuzten fich im Beift bes Schriftstellers, und feinem von beiben vermochte er bas Uebergewicht zu geben.

Dieselbe Erscheinung wiederholt fich in einer anbern Form, wenn auf einmal bie Anschauung, bie noch so eben auseinanbergefest war und jest ihren Abschluß erhalten follte, vollig umgebreht und in die entgegengesette Richtung umgebogen wird. Erft ift bie Liebe bie Folge ber Bergebung; jest umgefehrt: weil bie Frau viel geliebt hat, foll ihr bie Menge ihrer Guns ben vergeben werben. Bir laffen ben Brotestanten bie Qual, mit ber fie fich hier abangftigen und ben Spruch foltern, weil fie für ihre Beildordnung beforgt find - benn ein Bibelfpruch fann ja Alles über ben Saufen werfen - wir bemerten lieber, woher biese Umtehrung! Daher, weil ber Bericht ja selbst bie Boraussetzung hat fteben laffen, baß bie Frau bem Seren ihre Liebe bewies, ehe ihr bie Gunbenvergebung beclarirt mar, ba= ber, weil Lutas abhängig ift von bem Urbericht, in welchem bie Frau ohne Beiteres, ehe Jefus und ohne bag Jefus ju ihr et= was gesprochen hat, zu ihm herantritt!

Enblich, als Jesus zu ber Frau gesagt hat: beine Sunben sind dir vergeben (B. 49), kommt ein ganz neues Interesse. Die Gaste wundern sich innerlich, "wer ber sep, daß er auch

Sünden vergebe "\*). Unpassende Ueberhäufung! Der Bericht sollte jest abgeschlossen seyn, da das Bedenken des Simon volltommen gelöst ist. Zwei Collisionen in Einem Bericht ist zu viel \*\*), was sich in dem vorliegenden Berichte selber bestätigt, wenn Zesus auf dieses neue Bedenken nicht ausdrücklich eingeht — die Reminiscenz an die ursprüngliche Darstellung dieses Bedenkens wäre dann aber auch zu deutlich und zu lästig hervorgetreten — er sagt nur — wieder ungeschickt, als hätte er die Brau und nicht vielmehr sich selbst gegen ein Bedenken zu verstheibigen — B. 50: ", dein Glaube hat die geholsen, gehe hin in Frieden. "Dieses neue Bedenken ist entlehnt aus dem Besticht des Marcus von der Heilung des Paralytischen (Marc. 2, 7) und die Form, in der es vorgetragen wird, ist gebisbet nach dem Ausrus der Jünger über Zesu Gewalt, die er über Wind und Weer ausgesübt habe \*\*\*).

Rurz ber Bericht bes Lufas ist ein Tragelaph. Er ist ungeschickt nachgebildet bem Bericht bes Marcus von ber Salbung in Bethanien, die Frau ist zur Sünderin geworden, weil der Berfasser diesen Bericht — warum? werden wir nachher sehen! — benutzen wollte, um der Ironie über die Gerechten und die Sünder einen plastischen Ausbruck zu geben, und Simon, der num ein Pharischer geworden ist, vertritt die Stelle berjenigen, die im Urbericht an der Salbung Anstoß nahmen.

Wenn wir die theologischen Faseleien über das verwandts schaftliche Berhaltniß des Simon und Lazarus Faselei seyn laf-

<sup>\*)</sup> τίς οὖτός ἐστιν, ὕς καὶ . . . . .

<sup>&</sup>quot;) Man verstehe! Es sind ja nicht Berichte, welche die oft zufälligen Gestaltungen der wirklichen Geschichte wiedergeben, sondern Productionen der Phantasie, die von dem zufälligen Dazwischensahren der Wirklichkeit nicht gesstört wird. Ueberall, wo die Phantasie — so auch dei Marcus — ursprüngslich schafft, sind die Geschöpfe ein in sich Ganzes und individuell Abgeschlossenes. Der geschickte Nachahmer wird auch ganze, individuelle Gestalten schaffen; ist er aber ungeschickt, so vertritt in seinem Kopfe und Geschöpf der Infall und die Beschränktheit der Ideansschlaften, die Schwäcke der plastischen Kraft den Zusall und die Willsühr, die in der empirischen Wirklichkeit ihren Spielraum haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Marc. 4, 41 rls aga ovrós torer, ore nal . .

fen, so konnte allenfalls noch die Ansicht Grorers erwähnenswerth scheinen. Diesem gilt bas Evangelium bes Johannes als Beiligthum ber Wahrheit: Jubas, Simon's Cohn, mar es, welcher fich über bie Salbung argerte, ,, im Munbe ber Sage" wurde biefer Jubas, Simon's Sohn, ju bem einfachen Simon, und ber gehäffige, verruchte Menich enblich - ben trefflichen Beweis mag man, fo man will, felber nachlefen - Gimon ber Ausfatige; als folder ift er ber Baftgeber im Evangelium bes Lufas geworben. ,, Go anbern fich Begebenheiten unter ben Sanben ber Sage!" \*) ,,3ch fonnte bieß, fahrt Berr Gfrorer fort, aus lebenbigen Beispielen, aus Unefboten über Friedrich und Napoleon, die hier zu Lande unter bem Bolfe und unter alten Solbaten umlaufen, eines Beiteren barthun." Schabe, bag biefe lebenbigen Beispiele ju fpat tommen, ba wir ,, eines Weiteren " mun bargethan haben, baß fich auch ,, unter ben Sanben" ber Schriftsteller Begebenheiten gang gewaltig anbern und bag namentlich biegmal ber Simon bes Marcus, nachbem er ber Simon bes Lufas geworben war, ber Jubas Simon's Cohn bes Vierten geworben ift. Schabe, bag erft ber Bierte weiß, bag bes Jubas Bater Simon heißt. Schabe, baß Marcus bie Salbung in bas afthetisch richtige chronologische Berhaltniß jum Tob Jefu gefest hat und ber Bierte vieles frembartige Beug amifchen beibes einschob und zu bem Enbe bie zwei Tage bes Marcus in feche verwandelte! Es ift fehr fchabe, baß bas Evangelium bes Marcus ben Theologen und Kritifern fo zubringlich und gefahrbrobend zu Leibe rudt!

Wenn es übrigens durch die Kraft jenes ironischen Gegenssates dem Lusas mehr, als er selbst wußte, gelungen ist, einen der ausgezeichnetsten Gegenstände der christlichen Kunst zu schaffen — die Sünderin ist der objective, Person gewordene Ausdruck jener Ironie über den Gegensah der Sünder und Gerechten; ihre Thräne ist selbser schon der Sieg und der Spott über dies sen Berstandesgegensah — so ist es dem Marcus, indem er seine Geschichte von der Salbung bildete, auch gelungen, einer Ans

<sup>&#</sup>x27;) Die heilige Sage, I, 179-181.

schauung, bie wesentlich bem Chriftenthum angehort, ihren Ausbrud ju geben. Bas ihn im Grunde trieb, biefe Geschichte von ber Salbung in Bethanien auszuarbeiten, war nicht sowohl bie Untithese, bag bie Salbung und Einbalfamirung, bie nach bem Blan feiner Schrift bem Leib bes herrn nicht zu Theil werben follte, in voraus vollzogen werben muffe, nicht bas anbere Intereffe, bag jest, wo bie Leiben und Schmergen beginnen, noch einmal bie rührenbste Liebe bem Berrn ihr Berg aufschließen sollte, es war auch nicht einfach bas Motiv, bag ber Leib bes Allerhöchsten symbolisch vor ber Verwefung geschütt ober als ber unverwesliche in voraus ichon bargestellt werben follte - alle biese Motive wirften zwar bei ber Erzeugung biefer Ergablung mit, aber bas hauptmotiv war bas Gefühl ber Berehrung gegen ben unverweslichen Leib bes herrn. Der Leib bes Seilandes hat fur ben Standpunkt, auf welchem bas Urevangelium entstanden ift, schon die hohe Bebeutung erhalten, bie er in ber claffischen und plaftischen Beit bes Chriftenthums, in ber Zeit bes Ratholicismus genoffen hat. Der Leib ift und awar mit Recht, ba er einzig in feiner Art ift - ber Gegenstand ber Berehrung, frommer Betrachtung und Bflege Dem Beibe aber war biefe Berehrung, Betrach= geworben. tung und Pflege besonders Pflicht, ba es sentimentaler und ber Freude, welche burch Thranen hindurchlächelt, fabiger ift als ber Mann. Rur bas Weib barf jauchgen und weinen in Einemmale, es ift also bie einzige Berfon, welche ben Leib bes Tobes, ber zugleich ber ewige, unverwesliche Leib ift, fcmergvoll und triumphirend betrachten und pflegen barf. Das Weib ift es, bas in jenen fatholischen Bilbern ben Leib bes Gefreugigten in ihrem Schoose halt und schmerzvoll und liebevoll betrachtet! -

Daß übrigens die Annahme, die Sünderin sey die Maria Magdalena, deren Lukas im folgenden Abschnitte aber als einer bis dahin noch nicht erwähnten Person gedenkt (E. 8, 2), gegen die Ansicht des Evangelisten verstoße, braucht wohl nicht mehr erwähnt zu werden.

### 6. Die theologische Chronologie.

Wenn wir jest noch ein Wort über Chronologie fagen, fo haben wir natürlich nicht die Absicht und lächerlich zu machen uub etwa zu fragen, wann jene Salbung Jefu fich zugetragen habe. Die Sache ift vielmehr bereits abgemacht, wenn wir als Beitbeftimmung gefunden haben, baß biefe Salbung als biefe bestimmte Begebenheit sich erft in ber Phantafie bes Marcus jugetragen habe \*), und wenn wir es aussprachen, bag ber Bierte fehr unpaffend und ungludlich bie Begebenheit um vier Tage wenigstens jurudgeschoben habe. Wir wollen vielmehr noch ein Beispiel theologischer Chronologie und Sprache geben, und wenn wir beshalb Dishaufen anführen, fo bitten wir, bas ja nicht fo zu verstehen, ale fen Dishaufen barin einzig in feiner Art, sondern alle Theologen bis auf Reander herab find eben fo geschickt in Sprache und Chronologie, und zu ihrem Nachtheil unterscheiben fie fich nur barin von Dishausen, baß biefer in folden Dingen Methobe hat.

Um bem Leser diese Methode verständlich zu machen, mussen wir zuvor bemerken, daß Lukas nach dem Berichte von der Sünderin fortfährt (C. 8, 1—4): "in der Folge darauf zog Jesus predigend in den Städten und Dörfern umher, und da einmal, als viel Bolks zusammengelausen war, nahm er Geslegenheit, die Parabel vom Saemann vorzutragen. "Matthäus dagegen sagt, Jesus hielt den Parabelvortrag (C. 13, 1) an demselben Tage, an dem er unter andern sich gegen die Pharisser wegen der Berletzung des Sabbaths und gegen den Boxwurf, daß er mit dem Teusel im Bündniß stehe, verantwortet hatte (C. 12). Lukas hat diesen Begebenheiten ganz andre Stellen zugewiesen.

<sup>&</sup>quot;) In biefer ibealen Welt war es auch nur möglich, was Marcus allein berichtet, bag bie Frau bas alabafterne Gefäß, in welchem sie die Salbe hatte, gerbrach. Sie gerbrach es aber in jenem Gefühl ber Begeisterung, in welchem es bem Menschen scheint, baß ein Gefäß, welches einem hohen, einzigen Zwecke gebient hat, entehrt-werben wurde, wenn es nachher wieber bem Gebrauch bes gewöhnlichen Lebens bienen sollte.

Run höre, Ifrael!

"Matthaus, fagt Dishaufen \*), fnupft burch eine fo beftimmte dronologische Angabe biegmal bas folgende C. 13 an. womit auch Marcus 4, 1 übereinstimmt, bag man baffelbe (!) als gneinander (!) gehörig betrachten fann. (Wir schweigen über bie Sprache! Dishausen wollte fagen, Matthaus fnupfte bie beiben Capitel 12 und 13 an einander an!) Ebenbeshalb ift aber hier bie zwedmäßigste Stelle, um eine Erzählung einzufchalten, bie Lufas (C. 7, 36-50) allein hat; biefe wird namlich vom Evangelisten in die innigste Berbindung mit ber Ergablung ber Barabel vom Saemann gefest. (Jeber verftanbige Menich mußte alfo meinen, baß gerabe beshalb ber triftigfte Grund vorhanden fen, baran zu verzweifeln, bag biefe Erzählung bier eingeschaltet werben fonne. Dishausen benft anbers, muß aber nun Alles, mas er fo eben von innigster Beziehung, von bestimmter Chronologie gesagt hat, in ein sehr unbestimmtes Gerebe wieder auflosen.) Un Die Behauptung einer strengen Ordnung läßt fich freilich felbft in biefem Falle nicht benten, benn mahrend Matth. 13, 1 fteht; an jenem Tage, fo bag noch bie Barabel (! welche Sprache!) auf einen und benfelben Tag mit bem Borhergehenden zu legen mare, lefen wir nach ber Beschichte ber Salbung (bei Lufas): ,, in ber Kolge geschah es ". welche Formel bas Nachfolgenbe jebenfalls auf einen fpatern Tag verlegt. (Nicht zu erwähnen, bag Lutas gwifchen ber Salbung und bem Barabelvortrage fehr viele Zeit fich verfloffen benft: ift benn bas feine ftrenge Ordnung, wenn Matthaus und Lufas jeber bie Chronologie fo bestimmt angeben?) Es hatte also (!) biefer Abschnitt vor C. 12 Matth. gestellt werben muffen, porausgesett, bag Alles in bemfelben an Ginem Tage mit C. 13 fich ereignet hat. (Alfo? Weil bie Evangelisten feine ftrenge Ordnung halten? Deshalb will Dishaufen willführlich bie Berichte ineinanderschachteln und meinen, er versete jeben an feinen richtigen Ort? Und was fur ein enorm und wunderbar langer Tag, an welchem Alles geschehen ift, was Matthaus C. 12. 13

<sup>&#</sup>x27;) I, 428 – 430. Bauer, Kritif. III.

berichtet?) Da aber bie Zeitbestimmungen bei Matthaus gang buntel laffen, wo ber Tag beginnt, bei Lufas ebenfalls über bie Beit ber Salbung - (Dichaufen unterscheibet fie namlich von jener Salbung in Bethanien) - Richts bemerft ift, fo war fein festerer Zeitmoment auszumitteln und eben beshalb (!) ließen wir uns burch bas Zusammenpaffen (!!) bes Folgenben bestimmen, fie hier einzureihen. " (Und wenige Zeilen vorher lafen wir bas entgegengesette ,, beshalb ", eben beshalb wollte Dishaufen bie Sadje hier gerabe einfügen, weil bie dronologischen Angaben bes Matthaus und Lufas febr bestimmt feven! Jest beshalb, weil sie bunkel und ungewiß sind! Und wenn sie, wie sich nun auf einmal ergeben foll, unbestimmt find, warum ,, bie Galbung" hier einfügen? Wegen bes ,, Busammenpaffens bes Folgenben "? Bas für ein Busammenpaffen? Chronologisches? War ja bemeifelt! Sachliches? Was für welches? Beil nachher bie Barabel vom Gaemann vorgetragen wirb? Dber weil nachber bie Beiber im Gefolge Jesu erwähnt werben? D, ihr Beuchler, hatte es bem Lufas nicht beliebt, bie Salbung gerabe bier zu berichten, ihr maret nie auf ben Gebanten gefommen, bag hier von einem , Busammenpaffen bes Folgenben " Die Rebe fenn fonne!)

Und warum beliebte es dem Lukas die Salbung hier zu erzählen, seine Umwandlung des Berichts des Marcus gerade hier einzuklammern? Gewiß nicht wegen jenes "Jusammenspassens bes Folgenden"!

Sondern weil er unmittelbar vorher C. 7, 34. 35 ben Herrn über sein und des Täusers Berhältniß zum Bolke hatte sprechen lassen. Da sagte der Herr, weder er noch der Täuser hätten es dem Bolke recht machen können; er führe nicht die strenge Lebensweise des Täusers, er esse und trinke, und gleich schlimpke man ihn einen Fresser und Säuser, einen Freund der Böllner und Sünder! Nun, um dieß Wort seines Herrn wahr zu machen, läßt ihn Lukas sogleich darauf zu Tische geladen werden und gibt er ihm obendrein Gelegenheit, seine Freundschaft für die Sünder zu beweisen. Daher, weil C. 7, 34 nach Marc. 2, 17 gebildet ist, darum muß nun auch jene Ironie über den

Berstandes Gegensat der vermeintlich Gerechten und Sünder in den Bericht von der Salbung verwebt werden. Oder vielmehr jener Spruch Jesu über die Art und Weise, wie ihn das Bolk beurtheilte und die neue Auffassung des Urberichts von der Salbung ist Ein zusammenhängendes Wert und bildete sich zu gleischer Zeit im Kopse des Lukas. Das Benehmen Jesu zur Sünderi soll es erklären, wie das Volk auf den Gedanken kommen konnte, ihn für einen Freund von Sündern zu halten.

Wenn sich num die Entstehung des Berichts des Lufas so sommenklar bewiesen hat und Oldhausen die Unnahme — als wäre es noch eine Unnahme! — daß die Erzählung des Lufas eine "totale Entstellung" der Parallelen sey, "unvereindar" nennt "mit der Bedeutung der biblischen Schriften vor dem christlichen Bewußtseyn"—: so muß Jeder, der nur den geringsten Kunken von Liebe zur Wahrheit und zur Menschheit in sich trägt, ein Bewußtseyn verabscheuen, welches der Wahrheit ekelhaften Trotz dietet, und indem es für die Wahrheit und sie Schrift zu kämpsen sich den Schein gibt, die Wahrheit sind des Schrift belügt, verspottet und ihre bestimmtesten Angaben und Ausführungen wie das Pensum eines Schulbuben behandelt — nein! noch mehr, — welches die Schrift verfälsscht.

3ch hatte noch Luft, aus Schleiermachers Schrift über ben Lufas ein Beimiel

# 7. theologischer Allwiffenheit

zu geben. Schleiermacher halt nämlich, was Lukas und was die Andern berichten, für Berichte von derselben Begebenheit, "mur aus einem andern Gesichtspunkte gefaßt. " Allein die Lust ist mir vergangen. Ich bemerke nur, daß nach Schleiersmacher \*) die Sache darauf herauskommt, der Tadel, den die Imger äußerten, sey "gleichzeitig" mit dem Bedenken des Pharisäres "ausgestoßen. " Am Ende müßte also Jesus — welsches Wunder! — in demselben Augenblick, in denselben Worten,

<sup>&</sup>quot;) p. 111.

gleichzeitig jenen Tabel und bieses Bebenken zurückgewiesen haben. Johannes und der Gewährsmann des Lukas haben sich dann in dieses "gleichzeitig" Zwiefältige getheilt! Dank, Dank, Marcus, daß du uns von der theologischen

Dank, Dank, Marcus, baß bu uns von ber theologischen Lüge befreit hast! Dank bem gutigen Schickfal, welches uns bie Schrift bes Marcus erhalten hat, um uns aus bem Trugsgewebe bieser höllischen Afterwissenschaft herauszureißen!

Man verstehe! Die salbungsvollen, theologischen Verirrungen früherer Kritiser, wie Schleiermacher's, wollen wir natürlich nicht als offene Lüge anklagen, sie sind Erzeugnisse einer noch beengten, angstvollen Zeit. Aber kommt man jest, um und Schleiermacher's "Mahrheitssiun" als Schreckbild vorzuhalten und ben freien, menschlichen Kritiser zu verdammen, nachdem die Wahrheit an den Tag gekommen ist, so darf man von unserer Seite nur die stärfste Sprache erwarten.

Statt ums langer bei biefer Alleswisserei aufzuhalten, wollen wir lieber auf ben vierten Evangelisten einen Blick werfen. Diefen Blick burften wir jest erst thun, nachbem wir alle nothigen Boraussehungen aufgestellt haben.

### 8. Die Chebrecherin bes vierten Evangelium.

Es bleibt bei bem, was wir in unserer Schrift über bie evangelische Geschichte bes Johannes bewiesen haben, baß ber Abschnitt, welcher von ber Ehebrecherin handelt, von bem Bersfasser bes vierten Evangelium versertigt ist.

Die Chebrecherin ist die Sinderin des Lukas. Wie diese von Simon angeklagt wird, und zwar so, daß es Jesu zum Borwurf gemacht wird, daß er sich mit einer Sünderin in freundsliche Beziehung setze, wie es endlich (Luk. 7, 49) Bedenken erzegt, daß Jesus die Sünderin frei spreche, so vermuthen die Pharisaer und Schriftgelehrten, welche die Ehebrecherin zu Jesus führen, er werde sich nicht gegen die Sünderin erklären, ja sie hoffen, weil sie gewiß sind, er werde sie freisprechen, ihn daburch zu kangen und einen Grund zur Anklage zu bekommen.

Lude, ber seinen Johannes von ber Berantwortlichkeit für

biefen Abschnitt gern frei sprechen möchte, fragt \*): ,, was aber berechtiate bie Schriftgelehrten und Pharifaer, auf eine folche Entscheidung Jefu mit Gewißheit ju rechnen?" Wir haben ge-Die Renntniß von bem Charafter Jefu, bie ber Bierte aus ber Schrift bes Lufas gewonnen hat, theilt er von pornberein jenen Berfuchern mit.

Alber, fragen bie gläubigen Theologen weiter, worin lag benn bie Collifion, in welche Jesum feine Feinde hineinzuziehen hofften? Reiner hat es bisher bestimmt angeben tonnen! Ra= turlich! weil bie Sache an fich haltungslos und unbeftimmt ift, weil ber Evangelift felbft feine bestimmte Anschauung barüber und auch feine Kenntniß ber bamaligen politischen und burger= lichen Berfaffung ber Juben hatte, furg, weil er ben Marcus und Lufas - bie aber eine gang andere Collifion anführen abschreibt, wenn er berichtet, bie Pharifaer wollten Jesum fangen \*\*).

Man fragt, fo auch wieber Lude, wie bie Begner von ber Steinigung sprechen tonnten, ba boch nach bem fast einstimmigen Beugniß ber Rabbinen auf ben Chebruch bie Strafe ber Erbroffelung gefett war. Bas fummerte fich aber ber Bierte um bie Angst bes spatern , driftlichen Bewußtfenns" und um bie Berichteverfaffung zur Zeit Jefu, von ber er fo wenig wußte, wie er sich von jener Angst im entferntesten traumen ließ. Er war aufrichen, wenn er nur eben fo wie Marcus bei einem Gesprach über Chesachen auf bas Geset Mose's bie Rebe tommen ließ \*\*\*).

<sup>\*)</sup> II, 226,

<sup>&</sup>quot;) 3ch. 8, 6: τούτο δέ έλεγον πειμάζοντες αὐτον, "να έχωσι κατηγορεϊν αὐτόν.

Marc. 12, 13: . . . . iva airòv appeisous lòpo. B. 15; ti me nespá-LETE.

αὐτὸν τῆ ἀρχη . . . .

<sup>&</sup>quot;") 30h. 8, 5: iv de to vous moons nuiv evereidato . . . .

Db nun bie von Mose gebotene Strafe auch zur Zeit Jesu noch galt, wußte er nicht und war ihm hochst gleichgultig!

Wenn nun auch bie Collision ernsthaft und profaisch betrachtet haltungelos ift, und ber Bierte bie Sache viel zu febr ins Beinliche und Criminalistische gearbeitet hat, wenn er bie · liebreiche Gunberin bes Lufas in eine Chebrecherin verwandelt, bie in flagranti ergriffen ift, fo ift bie Untwort Jefu: "wer von euch fich ohne Gunbe weiß, werfe ben erften Stein auf fie", boch noch schon, ba fie bas unbestimmte Gefühl von ber Erhabenheit ber himmlischen ober moralischen Justig über bie juriftische in und erwedt; b. h. bas Gefühl ber moralischen Unenblichkeit in und berührt. Aber bavon abgesehen, bag bie Collifion boch gar zu roh - nach ber Art bes Bierten - herbeigeführt ift, geht es wieber ins Begierte über, wenn Jefus ameis mal vor fich hin in ben Sant frigelt, um ben Pharifaern feine Berachtung zu beweisen, und lächerlich wird bie Darftellung, wenn ber Evangelift beschreibt, wie bie Bersucher hinwegschleis chen ,, einer nach bem Unbern von ben Aeltesten an". Welche gespreizte Uebertreibung bes synoptischen Ausbruds : " Er ftopfte ihnen bas Maul", ober fie ,, gingen bavon", ober ,, fie verwunderten fich " ober ,, fie hielten bas Maul, und Niemand mehr magte ihn zu fragen. "

Die Angabe ber Situation, in welcher sich Jesus befand, als die Pharifaer bas Weib zu ihm führten, ist der Schilberung der Synoptifer von der Lebensweise Jesu während seines Aufenthaltes zu Jerusalem entlehnt und namentlich dem Lukas nache geschrieben.

Der Bierte fagt \*), nach jenem Begant mit bem Bolte-

<sup>\*) 30</sup>h. 8, 1. 2: επορεύθη ελς τό όφος των ελαιών. όφθρου δε πάλιν παρεγένετο εξς τό ίερον και πας ό λαός ήρχετο πρός αὐτόν, και καθίσας εδίδασκεν αὐτούς.

Lut. 21, 37. 38: η δε τας ήμερας εν τῷ ιερῷ διδάσκον, τὰς δε νίκτας εξερχόμενος ηθλίζετο εις τὸ όρος τὸ καλούμενον ελαιῶν. και τᾶς ὁ λαὸς ῷρθρίζε πρὸς αὐτον εν τῷ ιερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. Cigenes Fabricat bes Lustas Marcus hat es noch night ber Mühe für werth gehalten, bas Tagebuch fo weit bis ins Gingelne zu führen. Er läßt ben Leser bloß sehen baß ber Dert in Dethanien eine Derberge haben miffe.

hausen und den Rathsdienern (C. 7) und als jener Trouble des Lauberhüttensestes zu Ende war, "ging Zesus nach dem Delberg; früh am Morgen aber kam er wieder in den Tempel und das ganze Bolk kam zu ihm und er setzte sich und lehrete sie. " Lukas nämlich erzählt uns, daß Jesus während seines Ausenthalts zu Jerusalem ", des Tages im Tempel lehrete, des Rachts aber hinausging und am Delberge übernachtete; früh Morgens aber machte sich das ganze Bolk auf, um ihn im Tempel zu hören. "

Bom Lukas her hat ber Bierte ", bas ganze Bolk", wäh's rend er sonst wur ", die Haufen" kennt. Lukas ist baran Schuld, baß nach bem Gezänk ber verstoffenen Tage auf einmal ", das ganze Bolk" zum Herrn kommt.

Daß Jesus bießmal beim Lehren sigt, hat ber Evangelist bem Marcus nachgeschrieben, ber Jesum in bem Tempel auch einmal sigen und bas Wolf betrachten läßt \*).

Schriftgelehrte, die er sonft nicht erwähnt, schickt der Evangelist dießmal mit den Pharisäern gegen den Herrn, weil er den Abschitt der synoptischen Evangelien im Auge hat, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten auftreten, um Jesum durch Fragen zu fangen. Alber warum bringt er nun hier eine Parallele zu jenen Angriffen an? Als ob er sie nicht beliebig an jedem andern Ort hätte andringen können, da bei ihm die Feindschaft der jüdischen Parthei von vornherein sehr bald entschieden ist!

Die Pharifaer ftellen bie Ghebrecherin in bie Mitte, wie Jesus ein andermal, als auch die Pharifaer auf eine Gelegenheit lauern, um ihn anzuklagen, als sie nämlich Acht gaben, ob er den Menschen mit der verdorrten Hand am Sabbath heilen wurde, dem Kranken befahl: stell' dich in die Mitte \*\*).

" Behe, " fagt Jesus zu ber Chebrecherin, indem er fie.

Marc. 3, 4: Eyespus ele ro ulnor.

<sup>\*)</sup> Marc. 12, 41: \*al \*acbinus - Lufas hat biefen Ausbruck an ber Parallelstelle nicht mit aufgenommen, also hat ber Bierte fleißig geblättert, als er biefe Situation ausarbeitete.

<sup>\*\*) 30</sup>h. 8, 3: στήσαντες αὐτὴν εἰς τὸ μέσον.
Euf. 6, 8: ἔγειραι καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον.

entläßt, wie er zur Sünderin bei Lukas sagt: ", gehe in Frieben ", nur baß ihn ber Bierte noch hinzusezen läßt: und fünbige nicht mehr! " \*)

Die Theologen haben sich sehr verwundert und über Willtühr geklagt, als ich ausführte, daß der ganze herrliche Kestreisen = Pragmatismus des vierten Evangelium nichts als ein erdichtetes Machwerf sen, eine äußere Stütze, mit welcher der Berfasser der Schwäche des geistigen, innern Pragmatismus zu Hilse kommen wollte: sie mögen nun darüber nachdenken, woher der Bierte so genau wußte, daß die Begebenheit mit der Ehebrecherin am Tage nach jenem Lauberhüttensest sich zutrug.

Welch ein Geist war bieser Evangelist, ber ein Werk schrieb, wie bassenige ist, bas wir von seiner Hand bestigen, nachbem er die synoptischen Evangelien so sleißig studirt hatte!

#### \$ 85.

## Das lette Mahl Jefu.

Das Mahl, welches Jesus nach bem vierten Evangelisten noch zu guter letzt mit ben Jüngern genießt, ist zwar nicht bas Paschamahl, von bem die Synoptiser sprechen, baß es aber bensnoch basselbe Mahl seyn soll, erhellt baraus, baß bei ihm eben jene Scene mit Judas vorgesallen seyn soll, von der die Synoptiser als einem Zwischenvorsall bei jenem Paschamahl berichten.

1. Die Borbereitungen zu bem Bafchamahl.

Alle brei Synoptifer berichten uns, wie Jesus bie Beransftaltungen zu biesem letten Mahle treffen ließ. Lufas hat bie

<sup>\*) 3</sup>ch. 8, 11: πορεύου και μηκέτι άμάρτανε. (Betgl. C. 5, 14.) Lut. 7, 50: πορεύου είς εἰρήνην.

Eut. 5, 24: πορεύου είς τον οίκον σου

Marc. 2, 11: unaye ele ror olnor cou.

Sache so gesaßt, daß Jesus die Initiative ergriff, nämlich den Petrus und Johannes abschickte, damit sie zu dem Paschamahle Unstalten träsen, und dann erst, als sie ihn fragten, wo er das Mahl bereitet wissen wollte, ihnen die Weisung gab, sie sollten nur immerhin in die Stadt gehen, da würde ihnen ein Mann mit einem Wassertug begegnen, dem sollten sie ins Haus solzgen, in das er treten würde, und dem Hausherrn sagen, daß der Meister ihn fragen ließe, wo die Herberge sey, da er mit seinen Jüngern das Pascha essen fönne.

Nach Matthäus bagegen, ber also bem Marcus treu geblieben ift, treten die Jünger zuerst mit ihrer Frage, wo er das Pascha effen wolle, zu Zesus, und dieser gibt ihnen dann seine Austräge.

Das ift viel einfacher und natürlicher. Deshalb nämlich: wenn Zesus den Jüngern den Austrag gibt, das Paschamahl zu bereiten, ohne ihnen zu sagen, wo und wie, so heißt das sie ins Blaue schicken und zwar absichtlich, um sie in ihrer Berlegenheit nachher sühlen zu lassen, wie herrlich und wunderdar er für alle Källe in voraus zu sorgen wisse. Das ist geziert, prestentiös, peinlich: es ist spätere, absichtliche Uebertreibung.

Ferner: während es bei Marcus und Matthaus sogleich auf die Sache losgeht und beibe berichten, daß Jesus nach Bezginn der Mahlzeit von dem Berräther sprach und das Abendsmahl einsetze, hat Lusas die Sache sehr verlängert und ihre schnelle Bewegung aufgehalten, indem er den Herrn beim Anfang des Mahls sagen läßt: mich hat sehr verlangt, vor meisnem Leiden das Pascha mit euch zu essen (C. 22, 15). Er hat also einen sentimentalen Zug angebracht, und um denselben recht bedeutend hervortreten zu lassen, hat er es schon vorher so einzgerichtet, daß Zesus die Initiative ergreist und die Jünger zur Anordnung des Mahles von vornherein, d. h. ins Blaue absschift.

Daß der Bierte von diesen Anstalten zum Mahl und noch dazu von diesen so wunderbaren Anstalten Nichts berichtet, erstlärt sich sehr einfach. Er hat nämlich — in welcher Absicht, wird sich im Berlauf dieser Untersuchung zeigen — die Chronos

logie geändert. Nicht an dem heiligen Paschaabend sindet das letzte Wahl Jesu Statt, sondern an dem Abende vorher (C. 13, 1). Da verstand es sich von selbst, daß er jene Beranstaltungen, jene wunderbaren Beranstaltungen, die nur Sinn und Bedeutung hatten, wenn das Mahl das Paschamahl war, wenn es das Wahl war, wo Jesus das Wysterium des Abendmahls seiner Gemeinde mittheilte, auslassen mußte.

3a, indem ber Bierte ergablen will, mas nun an biefem letten Abend gwischen Jesus und ben Jungern vorgefallen fen. erwähnt er nur beiläufig - als wenn man von bemselben schon Etwas mußte! - alfo höchft haltungslos, bag es fich bei einem Mable gutrug. In einem fehr großen und weitschweifigen Sape ergablt er (C. 13, 1-4), bag Jefus von biefem beiläufig erwähnten - Mahle aufstand, ben Jungern bie Kuße wusch, und gibt er an, weshalb es Jesus that - und wie viele Grunde gibt er an? 1) Jefus wußte, baß endlich feine Stunde gefommen fen, ju bem Bater abzuscheiben, 2) Jefus hatte bie Seinigen in biefer Welt immer geliebt und liebte fie bis ans Enbe, 3) er wußte, bag ihm ber Bater Alles in bie Sand gegeben hatte, 4) auch bag er von Gott gefommen fen und zu Gott ging! Rurg ber Evangelift framt hier feine gange Dogmatif aus, um ben Grund anzugeben, weshalb Jefus bie Kuße ber Junger gewaschen habe. Wie? Er wusch fie, weil er wußte, bag Gott ihm Alles in bie Sand gegeben hatte? Schoner Grund. Beil er wußte, bag er von Gott gefommen fen und zu Gott ging? Schoner Grund! Der einzige Grund konnte allenfalls noch ber fenn, weil er bie Junger liebte. Aber muß man bem, ben man liebt, bie Kuße maschen? Der Cvangelift hat bie sentimentale Neußerung Jesu bei Lufas: ,, es hat mich febr verlangt", biefen Musbrud ber Bartlichfeit in bie lange Bemerfung verarbeitet, baß Jesus bie Junger immer geliebt hat und bis and Enbe liebte, und mit biefer Bemerkung. bie er noch mit feiner sonstigen Dogmatit ausstaffirte, bie Erzählung von ber Kußwaschung eingeleitet, b. h. jene Neußerung Jefu bei Lufas als Einleitung zu etwas völlig Frembartigem benust. Konnte er nun, weil ihm fo wichtige bogmatische Dinge

im Kopf lagen, nur beiläufig erwähnen, daß das Folgende bei einem Mahle geschah, so ist es klar, daß er auch von jenen wunderbaren Anordnungen zu dem Mahle selbst Nichts berichten durfte.

Wir wenben und nun ju ben Synoptifern gurud.

Im Wesentlichen, nämlich von jener falschen Einleitung absgesehen, die Lukas seinem Bericht gegeben hat, stimmt dieser mit bemjenigen des Marcus überein. Matthäus aber weiß Nichts von diesem Wunder: Jesus sagt bloß zu den Jüngern: geht nach der Stadt zu Dings da und sagt ihm, der Meister will — da seine Stunde gekommen ist!! — bei dir mit seinen Jünzgern das Pascha halten. Sie thaten so und bereiteten das Pascha.

Was für ein Bericht! Bas für eine Amveisung: geht zu Dings ba! Wer fagt, wenn er Andere zu einem ihnen Unbe-

fannten schickt: geht zu Dings ba!

Matthäus hatte — wem leuchtet das nicht ein? — einen Bericht vor sich, in welchem jener Unbekannte den Jüngern auf eine mysteriöse Weise kenntlich gemacht war. Da er aber das Detail nicht liebt und nicht zu würdigen weiß, noch auch das Ausgelassen kurz und geschickt zusammenzudrängen und die Lücke dem Auge zu verbergen versteht, so läßt er gerade, indem er den Bericht abkürzt, die Hauptsache aus, sagt demnach nicht, wie die Jünger jenen ihnen unbekannten Mann sinden würden, nennt den Mann einen Dings da, d. h. läßt ihn den Herrn völlig unbestimmt bezeichnen und sest — der Widerspruch ist maaßlos — voraus, daß die Jünger den Dings da, der doch ein Dings da bleibt, als diesen Dings da aussinden würden.

Dagegen scheint zwar der Urbericht (Marc. 14, 12—16) ein Muster von Deutlichkeit zu seyn und relativ ist er es auch: die zwei Jünger, die Zesus abschickt, als sie ihn fragten, wo sie das Pascha zubereiten sollten (Matthäus sagt nachlässig bloß, die Jünger", während Lusas auf eigne Hand den Petrus und Johannes als die zwei bezeichnet, um den Angeschensten die Ehre dieses wunderbaren Geschäfts zusommen zu lassen), die zwei Jünger also, sagt Zesus, würden jenen Hauswirth sinden, wenn sie einem Wasserträger, dem sie in der Stadt begegnen

wurden, folgten. Allein biefe Deutlichkeit ift nur chimarifch. Um nicht zu erwähnen, bag man in einer Stadt wie Berufalem vielen Wafferträgern begegnen muß - ift jener Sauswirth bem Herrn und seinen Jungern vorher bekannt gewesen ober nicht? Er ist ein Unbefannter, ber aber augenblicklich, b. h. in wunberbarer Beise burch bie Botschaft ber Junger: ,, ber Meifter lagt bir fagen: wo ift bie Berberge, wo ich mit meinen Jungern bas Bafcha effen fann?" getroffen werben und fich ju Diensten anbieten foll. Dann fannte ihn aber Jesus weniaftens schon vorher als einen folchen, ber burch ein Wunber getroffen werben follte, Jefus fannte ihn als folden fraft feines wunderbaren Scharfblide - wozu alfo biefer wunderbare Lurus, baß bie Junger ben Mann felbst erft wieber fraft eines Bunbers finden follten, und noch bagu in Folge eines Wunders, welches ungeheuer ift, ba auf einmal außer Einem Einzigen al= len Baffertragern bie Strafen Jerufalems verfperrt werben muß= ten?

Die wunderbare Beranstaltung des Paschamahles sollte auf das Mahl selbst dassenige Licht wersen, in welchem es von jebem andern Mahle sich bestimmt unterscheidet — — also der Hergang deim Mahle selbst, die Gespräche Zesu, die Einsehung des Abendmahls, wenn sie an sich selbst groß, würdig und des beutend sind, reichten für sich nicht hin, dem Mahl seine Weise zu geben und es von jedem andern Mahl zu unterscheiden? Nein! es soll auch durch die ersten Vordereitungen schon und durch die Art, wie diese Anordnungen geschahen, verherrlicht werden. Aber es ist dem Marcus nicht gelungen, diesen wunderbaren Eingang so zu bilden, daß wir, ohne und den Kopf zu beschädigen, hindurchgehen kömten. Wir müssen ihn also abbrechen, niederreißen oder vielmehr erklären, daß er bereits, weil ihm ein vernünstiges Fundament sehlt, zusammengefallen ist.

Er ist gebilbet nach ber Art und Weise, wie Samuel bem Saul Wahrzeichen gibt, aus benen er erkennen solle, baß er ihm kraft göttlicher Bollmacht bie Königswürbe gegeben habe. Aus biesem alttestamentlichen Wust hat Marcus herausgenommen 1) bie seinem Bericht zu Grunde liegende, wenn auch nicht

mit Reflerion hervorgehobene Intention, bag ber Gottgefanbte burch wunderbaren Fernblid feine Bollmacht beweifen folle, und 2) ben Bug, bag benen, welche ber Gottgefanbte abschieft, Danner begegnen, bie Lebensmittel tragen. Den Wafferfrug hat er aus ber Ergablung von jenem Knechte Abrahams, ber ausgegangen mar, um bem Sohne feines Beren eine Braut zu bos Sier aber in beiben alttestamentlichen Borbilbern haben biefe Dinge immer noch - b. h. felbst noch in ihrer mahrchenhaften Belt - Ginn, Salt und Busammenhang. Dort, wenn bem Saul bie bezeichneten Manner begegnen, ift bie Sache abgemacht; bier, im zweiten Falle, fteht ber Knecht ichon am Biele, am Brunnen ber Stadt, bie Tochter ber Stadt fommen ; um Baffer ju ichopfen, und in berjenigen will er bie Braut erfennen, bie fich freiwillig baju verfteht, auch feine Rameele ju tranfen, wenn er fie vorher um einen Trunf Baffers gebeten hat. Marcus hat eine Chimare von Bunber gebilbet, wenn ein Bunber bie Junger an bas Biel führt, welches boch erft auch wieber burch ein Wunder erobert werben muß.

Ehe wir nun über ben Kern bes Berichts und beffen geschichtliche Grundlage entscheiben, haben wir ihn erst aufzusuchen, b. h. von ben frembartigen Hullen, bie ihn uns zumächst verbergen ober auch für Kern angesehen sehn wollen, loszuschälen.

Wir fangen bei bem vierten Evangelium an, welches sogar einen Theil bes Kerns nicht einmal hat, die sogenannte Einsesung des Abendmahls nicht berichtet, dafür aber von einer ans dem Handlung zu berichten weiß, welche der Herr bei dem letze ten Mahl beging, und zwar auch von einer Handlung, die von allen seinen Nachsolgern in der Zukunst wiederholt werden soll.

# 2. Die Fußwaschung. 30h. 13, 1-17.

Jesus nämlich ,, steht vom Mahle auf, legt die Kleiber ab, nimmt ein Handruch, umgürtet sich damit, gießt darauf Wasser in das Waschbecken — o! welche fürchterliche Unschaulichkeit, die aus jeder Kammer zu holen ist! — und fängt nun an, den

Jüngern die Füße zu reaschen und — also wirklich? Wie ansichaulich! — mit dem Handtuch, damit er sich umgürtet hatte, abzutrochen.

Da fommt Jefus auch jum Betrus, ber aber ruft verwunbert aus: Berr, bu mafcheft mir bie Fuge? Das laffen wir uns noch gefallen. Wenn aber Jefus antwortet: was ich thue, verstehft bu jest nicht, wirst bu aber nachher - wann bieß nachher eintrifft, ist nicht gesagt, bleibt vielmehr in ber geheimnifvollen, nichtsfagenben Schwebe, bie ber Bierte liebt einsehen, wenn nun - unerflarliche Biererei! - Betrus in aufgespreiztem Affect betheuert, in Ewigfeit nicht foll ihm Jefus bie Fuße maschen, wenn nun Jesus barauf erwiebert : wenn ich bich nicht masche, haft bu feinen Theil an mir: - - so brauchen wir gar nicht weiter zu horen, wie Betrus mit gezierter Seftigfeit und launenhafter, nicht einmal launiger Aufwallung verlangt, Jefus folle ihm auch Ropf und Sande waschen, und wie Jesus erwiedert, Die Fuße nur brauchten gewaschen zu werben, wenn ber Gewaschene gang und gar rein senn solle - fo brauchen wir auch nicht einmal noch weiter zu hören, wie ber Berr hingufest: ihr fent rein, aber - mit einem Seitenblid auf ben Berrather - nicht alle, um nicht etwa Ropf über Ropf unter in die maafloseste Berwirrung zu fturgen, benn ber Bierte hat uns mit folden Dingen icon vertraut gemacht, fonbern und mit Widerwillen von einem Machwerf biefer Art abzumenben. Go viel Bebeutungen alfo hat biefe Fugwaschung? Go. viel? Und sie werden alle so bunt burcheinandergeworfen und nur bie capriciofen Ginfalle bes Betrus geben bie Schnur ber, auf welcher biese madern Berlen aufgereiht werben? Dber vielmehr: feine biefer Bebeutungen wirb - wie fie es verbiente, wenn fie haltbar mare - rein burchgeführt ober auch nur als folche, als eine besondere fenntlich gemacht? Die Berwirrung ift zu finnlos. Der Berfaffer hat fich Alles Mögliche burch ben Ropf geben laffen und nichts von biefem Möglichen wirklich gemacht.

Erft ist die Fusiwaschung in der Liebe Jesu begründet. Mag es denn sepn, in sofern die Liebe auch Herablassung ist, obwohl nicht zu begreifen ist, warum die Herablassung gerade in dieser Korm sich beweisen, warum gerade diese gezierte Korm so hoch stehen soll, warum nicht in andern weit wurdigeren und schwierigeren Kormen der Hingade, des Hineindenkens, Hineinsempsindens in eine andere Person und des Handelns für dieselbe die Liebe und Herablassung sich beweisen soll!

Run aber soll auf einmal ber Umstand, baß ben Jüngern bie Füße gewaschen werben, die Bebingung seyn, ohne welche sie nicht bazu kommen, an bem Herrn Theil zu haben! Was für ein Zusammenhang soll babei stattsinben! Und die Armen, benen Zesus späterhin nicht mehr die Füße waschen kann! Beim Abendmahl ist es etwas Anderes; nicht nur die Jünger, die es an jenem Paschaabend genossen, sondern alle spätern Glieder der Gemeinde genießen es.

Ja, baß bie Kuße ben Jungern gewaschen werben, soll bie Bebingung ihrer Reinheit seyn. Beim Abendmahl ist es etwas Anderes; ba trinken sie bas Blut, bas für die Welt vergoffen ist.

Und wozu bem hier wieder ber so oft auf ben Berrather geworfene gehässige Seitenblid? Bei Marcus ift es etwas Unberes, benn nach beffen Evangelium erklart Jesus nur bas Ginemal während ber Baschamahlzeit, baß fein Berrather mit ihm au Tische fist. Aber bier im vierten Evangelium muß ja ber Berrather formlich Spiegruthen laufen. Wer wird einem Menfchen immer fein Berbrechen vorwerfen? Auch gegen ben Berbrecher hat man Bflichten ber Sittlichfeit und Menschlichfeit gu erfüllen, wie Marcus fehr wohl wußte, und ber Schriftsteller hat zugleich auch Pflichten zu erfüllen, bie ihm bie Gefete ber Schönheit vorschreiben. Bener beständige Seitenblid auf ben Berrather und noch bagu biefer Contrast gegen bie tugenbhaften Eilfe ift baher nicht nur gehässig und unmenschlich und unsitts lich, fonbern auch in afthetischer Sinficht ermubenb und gurud-Schon fruber nach bem Gefprach über ben Benuß feines Fleisches und Blutes hatte Jesus (C. 6, 70) ben Jubas als ben Teufel unter ben 3wolfen bezeichnet, nachher (C. 12, 6)

mußte ber Berrather als ein gemeiner Dieb erscheinen, und jest in ber Einleitung zu bem Bericht von ber Fußwaschung (13, 2) tonnte fich ber Vierte nicht enthalten zu bemerfen, bag ber Teufel bem Jubas ichon feinen Blan ins Berg gelegt hatte. Satte boch biefer tugenbhafte Evangelift von Marcus gelernt, wie man bas Bofe menschlich und afthetisch barquftellen bat : Marcus hatte einfach ergahlt, bag Jubas zu ben Brieftern gegangen war und ihnen seinen Serrn zu überliefern versprochen hatte - bas ift genug! Der Contraft ift ftarf genug, als bag es felbft noch ber Rebensart bedurfte, bie erft Lufas gebraucht, und bie von ihm ber Bierte entlehnt hat, um fie mehr als Einmal angubringen. Lufas nämlich fagt, indem er ben Berrath bes Jubas berichten will, bag ber Satan in ihn gefahren fen, C. 22, 3. Und hatte boch lieber ber Bierte gemelbet, baß Jubas fich mit ben Brieftern in Ginverftandniß fette; aber vor lauter Reben über ben Teufel Judas und vor lauter Ergogen an feinen inhumanen Contraften behält er für folde Rleinigkeiten weber Raum, noch Beit, noch auch Gebanken übrig.

Endlich am Schluß, nachbem er die Füße der Jünger gewaschen hat, gibt Jesus eine neue Deutung der Handlung und
zwar diesenige, die den Verfasser am meisten beschäftigt und
die ihm wohl von vornherein zuerst im Sinne lag, als er diese
so schlecht eingeleitete Handlung beschrieb. "Wenn er, der doch
ihr Herr und Meister sen, ihnen die Füße gewaschen habe, so
müßten auch sie sich einander die Füße waschen. Er habe ihnen
ein Vorbild gegeben, damit sie, wie er gethan hat, nachthäten.
Denn der Knecht sen nicht größer als sein Herr, der Apostel
nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Auch ein Segen
wird an die Nachahmung der Handlung, welche die gegenseitige
Unterordnung ausdrückt, gefnüpst sen."

Ja, mit bem Abendmahl, rufen wir wieder aus, ist es etwas ganz Anderes. Soll bas neue Gebot \*), von dem Jessus nach der Fußwaschung spricht, wie es gewiß ist, sich zus

<sup>\*) 30</sup>h. 13, 34: ἐντολήν καινήν. Ματε. 14, 24: της καινῆς διαθήκης.

gleich auf das Gebot bieser Handlung beziehen, ja, dann ist es, rufen wir immer wieder, mit dem neuen Bunde, den Zesus in seinem Blute gibt, etwas ganz Anderes.

"So mußt auch ihr euch einander bie Fuße maschen!"

So handelt, so spricht kein wirklicher Mensch. Solche abstracte und gedankenlose Forderungen können nur — wenn wir das edle Wort mißbrauchen durfen — in einer idealen Welt aufgestellt werden, und wiederum dann erst wirklich zur Ausführung kommen, wenn diese Intellectual Welt dereits eine so harte Festigkeit erhalten hat und der Mensch so sehr von ihr gefangen genommen ist, daß er für die wirkliche Welt Verstand und Vernunst versoren hat. Die verkehrte Welt der Kirche mußte schon bestehen, ehe es einem Menschen wie dem Vierten möglich wurde, auf irgend einen Anlaß sie, eine so abentheuerliche, abstracte Forderung zu imaginiren, und jene verkehrte Welt mußte die Menschen sich erst völlig acclimatistrt haben, ehe diese Korderung zur Ausführung kommen konnte.

Die katholische Kirche that Recht baran, jenes Gebot Christi so ernsthaft zu nehmen, wie es geschrieben steht, obwohl sie es bei dem besten Willen, der ihr nicht adzusprechen ist, in der Ausssührung des Gebotes nicht weit gebracht hat. Die sinnlose Ratur dieses Gebotes ist selbst daran Schuld, daß die Ausssührung in ihr nur als ein Lurusartisel oder als ein Paradestückschen erscheint. Wenn der Protestantismus erslärt hat, daß dieß Gebot nicht in die wirkliche Welt gehöre, so geben wir ihm nicht Unrecht, aber dam sollte er auch aus seinem der heiligen Schrist gelobten Gehorsam nicht so viel Wesens machen.

### 3. Die Grundlage bes Berichts von ber Tußwaschung.

Der Anlaß, welcher ben Vierten bewog, biese Geschichte gerade hier zu bilden, liegt im Evangelium bes Lukas. Dieser berichtet, während bes Paschamahles sein unter den Jüngern barüber ein Gezänk entstanden, wer von ihnen der Größte sen, und Jesus habe sich gezwungen gesehen, sie ernsthaft zurückzuweisen: nur in der Welk herrschten Könige über Andere, aber Bauer, Krist. III.

so durfe es unter ihnen nicht senn, der Größte unter ihnen musse wielmehr der Aleinste, der Borgesetzte der Diener sein, wie er selbst in ihrer Mitte sich als ihren Diener beweise. (Luk. 22, 24—27).

Lufas selbst hat sich schon so weit gehen lassen, daß er die gegenwärtige Situation, wo er ihnen — Brot und Wein reischend!! — bei Tische auswarte (!!), den Herrn als einen Besweis seiner Herablassung (!!) bezeichnen läßt; der Bierte ist noch weiter gegangen und hat es nun, als od Jesus während seines Lebens und selbst noch im Tode diesen Dienst nicht hinsteichend verrichtet habe, gewagt, dei der Kuswaschung seinen Herrn als Diener und als Muster der herablassenden Liebe hinzustellen. Marcus C. 10, 45 wußte besser, worin Jesus beswiesen hat, daß er nicht gekommen sey, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, darin nämlich, daß er sein Leben als Erlöß für Wiele hingab.

In dem Gedanken, der Herr habe seine Dienstfertigkeit erst bann wirklich und ernsthaft bezeugt, wenn er den Jungern als Bedienter auswartet und zwar dei der Gelegenheit eines Gastmahls auswartet, bestärfte den Bierten die Barabel des Lukas von dem Herrn, der seinen treuen Dienern dei Tische auswartet \*) (Luk. 12. 35—37), eine Paradel, deren Spihe Lukas selbst schon gebildet hat, indem ihm der spätere Spruch (C. 22, 27) bereits im Sinne lag.

Alle sene Abentheuerlichkeiten endlich, daß die Fußwaschung die Bedingung ist, damit man an Zesus Antheil habe, daß ohne sie Sünger nicht rein sind, daß sie ein neues Gebot ist, daß sie wiederholt werden soll, erklären sich, wenn wir nun sehen, daß der Vierte die Attribute, welche Zesus dem neuen Bunde in seinem Blute zuschreibt, auf sein neu ersundenes Sacrament übertragen hat.

Die Frage nun, ob es in aller Welt möglich fen, baß bie Junger jest auf jene aberwißige Frage kommen konnten, als

<sup>7</sup> Bas hat ber Bierte nicht aus bem einfachen negeloweras bes Lufas (B. 37) gemacht!

ihnen ber Herr so eben seinen Leib, ber für ste hingegeben, und sein Blut, bas für sie vergossen, bargereicht hatte, jest zumal, wo er ihnen erössnet, baß er von einem unter ihnen verrathen werben würde (Luf. 22, 20—25) — — biese Frage noch ernsthaft behandeln zu wollen, wäre lächerlich, da es mit Handen zu greisen, mit Leibes-Augen zu sehen ist, daß Lufas die Rotiz von jenem Gezänf der Jünger, die er schon oben einmal (C. 9, 46) dem Marcus (C. 9, 33) nachgeschrieben hatte, wieder hier andringt und als Antwort Zesu dem Marcus die Absertigung der beiden Söhne des Zebedäus (Marc. 10, 35) mit ihrem voreiligen Verlangen und der Jünger, die wiederum über das Verlangen des Johannes und Jacodus umvillig wurden, eine Absertigung, die er zu dem Iwecke mit ihrem Anlaß vorher ausgelassen hatte, jest nachschreibt.

Doch nur jene Abfertigung der Zehne bringt er hier ziemlich wörtlich an, die Zurechtweisung der beiden Söhne des Zebedäus hat er bedeutend verändert. Wenn Zesus dieselben bei Marcus ziemlich starf zurückweist, indem er sie fragt, ob sie benn den Kelch trinsen können, den er trinst (nämlich den Kelch der Leiben) sest Zesus in der Absertigung der thörichten Zünger bei Lukas, was er bei Marcus nach der bejahenden Antwort der Zebedälden erst nur allensalls zugibt, als gewisses Factum voraus: ,, ihr habt ausgeharrt mit mir in meinen Versuchungen" (Luk. 22, 28). Konnten sie aber wohl dann noch so kindisch seyn und über den Vorrang sich streiten?

Und wenn Jesus bort bei Marcus — sehr angemessen in einer Absertigung — bas Berlangen der Zebedälden mit der Bemerkung zurückweist, es stehe ihm nicht zu, über die Site zu seiner Rechten und Linken zu verfügen, verfügt er im Gegentheil setzt auf einmal bei Lukas — also wie unpassend! — darüber, daß sie mit ihm in seinem Reich an seinem Tische essen und trinken und auf Thronen sigen sollen, um die zwölf Stämme Israel zu richten. Sine schlagende Absertigung von Leuten, die nach dem Gemuß des Leidenskelches noch über den Vorrang streiten konnten!

Einzig und allein beshalb, weil Jesus in ber Abfertigung

ber Zebebäiben bas Bilb vom Kelch gebraucht und vom Trinfen spricht, glaubte sich Lukas berechtigt, biese Sprüche aus ihrem wahren Zusammenhange in seinen Bericht vom Abendmahl auszunehmen, weil hier auch von Kelch und Trinken bie Rebe ist.

Noch mehr! Nachbem Jesus (Marc. 14, 22—25) ben Jüngern das gesegnete Brot und den gesegneten Kelch dargereicht hat, sagt er, nun würde er nicht mehr vom Gewächs des Weinstock trinken, dis zu senem Tage, wo er das neue Gewächs im Neiche Gottes trinken werde. Da ist also immer sort vom Trinken und Kelch die Nede: nusste nun nicht ein gründlicher Evangelist alle Sprüche, die von dergleichen handeln, zusammenstellen und namentlich, um die Einheit der Sprüche zu beweisen, auch in die Absertigung der eisersüchtigen Jünger diese Amweisung auf ein künstiges Trinken ausnehmen?

Natürlich aber komte er biesen Sprüchen nicht mehr wie Marcus jenen Anlaß geben, baß die Zebedäiden um die nächssten Siße baten; da vielmehr die Nothwendigkeit der Unterordsnung eingeprägt werden sollte, so war jener Anlaß, daß die Jünger überhaupt über den Vorrang stritten, allgemeiner und vassender. —

Es wird Nichts schaben und die Berwirrung, durch die wir und hindurchschlagen mussen, eben nicht vergrößern, — demn nur die Evangelisten sind es, die und in Consusionen von solscher Art hineinziehen — wenn wir sogleich im Borbeigehen noch solgendes ungehörige Element aus der Darstellung des letzten Mahles entsernen. Auf einmal, ohne Motivirung sagt Jesus zu den Jüngern (Luk. 22, 35—38), indem er sie fragt, od sie damals, als er sie ohne Beutel, Ranzen und Schuhe abgeschickt habe, etwas entbehrt hätten: jest solle es anders senn. Wer einen Ranzen hat, soll ihn nehmen, eden so wer einen Beutel, wer aber nichts von Beiden hat, soll sein Kleid verkaussen und ein Schured kaufen. Aber warum diese neue, auffalsende Auskrüftung von Leuten, die vorher sogar ohne Ranzen, Beutel und Schuhe durch die Welt gekommen sind? Weil die Weisfagung: ", er ist unter die Wisselfater gerechnet" jest an

ihm erfüllt werben soll? Sollen jest, da sie eben den neuen Bund in dem Blute des Messias geschmedt haben, mit Schwerdstern dareinhauen? Indem sie die Sache so verstehen, wie sie wirklich verstanden werden müste, wenn Worte etwas bedeuten, sagen sie: Her, siehe! hier sind zwei Schwerdter! und er erwiedert: es ist genug! Aber nun müssen wiederum darüber staunen, daß Jesus nach einem so pomphasten Eingange —, versauft die Mäntel und kaust Schwerdter!" — auf einmal zwei Schwerdter hinreichend sindet.

Alles fällt auseinander. Die — noch dazu von ihm erft in Bezug auf Die Schuhe übertriebene - Amveifung Jefu megen ber Ausruftung ber Glaubensboten hat Lufas benutt, um im Contraft zu ihr von einer anbern Ausruftung zu fprechen, weil er bas folgende, bag bei ber Gefangennehmung Jesu Giner ber Junger bem Knecht bes Hohenpriefters ein Dhr abhieb, einleiten und bie Frage ber Junger, Die bei biefer Belegenheit also ben Serrn an sein fruberes Gebot erinnerten: Serr follen wir mit bem Schwerdt guschlagen? motiviren wollte. (Buf. 22, 49. 50.) Mit Einem Borte: er hat bie Unschicklichkeit begangen, basjenige, was nur in ploBlicher Uebereilung geschehen mußte, auf einen Blan gurudzuführen, und bie Unschicklichkeit treibt er fogar noch fo weit, bag er Jesum - wie vorher: es ift genug! - ju ben tapfern Selben fagen lagt: lagt es bamit aut fenn. Das Gine wenigstens, was ber Tapfre that, findet also feine Difbilligung. Alles schief und verfehrt!

### 4. Das Bort Jeju über ben Berrather.

Wir kommen allmählig zu bem Kern der Berichte, werben ihn aber immer noch von sehr unnützen Emballagen befreien muffen.

Wie gehässig der Seitenblid ist, welchen Jesus nach der Buswaschung auf den Berräther wirft, haben wir bereits geseshen. Nicht von ihnen allen, spricht er zu den Jüngern (Joh. 13, 18), sage er, ich weiß, welche ich erwählt habe, sondern — vor lauter Eiser und weil ihm noch viele andere Interessen durch den Kopf jagen, vergißt der Vierte, den Nachsah hinzus

schreiben — bamit bie Schrift erfüllt werbe: ber mit mir bas Brot ift, tritt mich mit Füßen.

Best schon, sahrt Zesus sort B. 19, sage ich es euch, ehe es geschieht, bamit, wenn es geschieht, ihr glaubet, baß ich es bin. Immer also muß ber Herr nur an sich benken, immer aufbringlich, immer für seine Person und Autorität besorgt seyn! Besser und humaner wäre es boch gewesen, wenn er an Andere auch einmal gedacht, auf die Empfindung der Jünger Rücksicht genommen und etwa gesagt hätte: damit ihr durch das Ungeheure, wenn es geschieht, nicht zu sehr erschüttert werdet. Aber die Religion! die Religion! Der Bierte hat religiös richtig ressectivt.

,, Bon jett an ", fagt Jesus, an apri, ,, spreche er zu ihnen von dem Frevler, und er hat ihn doch oben schon als den Teufel unter den Zwölsen (C. 6, 70) bezeichnet.

Bas foll nun unmittelbar nach biefem Seitenblid mit biefer Betheurung: wahrlich, wahrlich ich sage euch - mit einer Betheurung alfo, welche fich ben Schein gibt, als fen fie ber vollenbenbe Druder auf jener Bemerfung über ben Verrather, ber . Spruch : wer ben aufnimmt, ben ich fente, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt ben auf, ber mich gesandt hat? Der Bierte wollte und wieber ein Beispiel von ber Unflarbeit und von ber mechanischen Aeußerlichkeit geben, beren seine 3been-Affociation fabig ift. In jenem synoptischen Spruche fommt bas Berhaltniß zu Jefus nur als ein folches in Betracht, welches burch bas Verhaltniß zu Anbern, ben Glaubensboten ober ben Kleinen vermittelt ift. Die gebankenlose Combination, baß iest auch, wenn icon nur von einem ummittelbaren Berbaltnif au Jefus bie Rebe mar, hat ben Bierten nicht einmal zu biefem Sprude gebracht. Seine Combinationen find noch mechanischer. Es fann fenn, bag ber innoptische Weheruf über ben Taufer und ber Musspruch, es ware ihm beffer, er ware nie geboren, ihn vielleicht mit Silfe bes Weherufes über ben, burch welchen Mergerniß fommt, Luf. 17, 1 - ju bem Ausspruch über jenen Menschen, bem es beffer ware, wenn er mit einem Mublitein am Salfe ins Meer geworfen wurde, und bamit zu bem Musipruch über bie Aufnahme eines folden, in bem man Jesum felbft aufnimmt, geführt hatte (Marc. 9, 42. 37). Wahrscheinlicher aber ist es, daß er von der Notiz des Lukas (E. 22, 24) über den Rangstreit der Jünger dei Gelegenheit des Abendmahls Anslaß nahm, die Urstelle Luk. 9, 48. Warc. 9, 37 sogleich selbst aufzuschlagen und den Spruch von der Aufnahme eines Kleisnen in der Art umzuarbeiten, welche für ihn Luk. 10, 16 und Matth. 10, 40 schon fanctionirt hatten.

Eigentlich hat nun der Vierte den Herrn über den Berzräther alles Röthige, außerdem etwas Ungehöriges und noch etwas sagen lassen, was gar nicht hierher gehört: — in der That macht er auch einen Absat und Ruhepunst, wenn er (B. 21) sagt, daß Jesus nach dieser Eröffnung erschüttert wurde —: aber nein! augenblicklich setzt er den Herrn in Bewegung, um ihn von neuem dasselbe sagen zu lassen, was er so eben gesagt hatte, ja sogar um ihn dasselbe als etwas Neues und Unerwartetes sagen zu lassen.

Natürlich! nachbem er in seiner Metamorphose bes Abendsmahls, b. h. bei Gelegenheit der Fußwaschung die Rebe auf den Berräther gebracht hatte, so muß er num sich zum Marcus wenden, wenn er die Sache auch noch so darstellen will, daß der Berräther in einer Weise bezeichnet wurde, zu welcher der Umstand, daß man dei Tische saß, Anlaß gibt. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus dei Marcus C. 14, 18, einer von euch wird mich verrathen. Dasselbe sagt Jesus im vierten Evanzgelium, indem num die Tisch=Scene ausgeführt werden soll. (E. 13, 21.).

Ratürlich — mussen wir nun weiter bemerken — entsteht baraus die andere Confusion, daß jest auf einmal das Gast-mahl wieder von vorn ansängt, während wir doch vorher benken sollten, es sein zu Ende gewesen, als Jesus aufstand, um den Jüngern die Küße zu waschen. Natürlich springt der Vierte so undekümmert in das synoptische Geleise, daß er und nicht einmal ein Wort darüber sagt, daß sich die Gesellschaft nach der Kußwaschung wieder ruhig zu Tische seste. Den Marcus läst er dasur sorgen, daß sie während der solgenden Scene zu Tische sist.

Bum Dank bafür, baß ihm Marcus so viele Mühe erspart

hat, bereichert er seinen Bericht mit vielen neuen Entbechungen. Wie schön z. B. ist im Ansange schon die Bemerkung, daß die Jünger (B. 22) nach jener Eröffnung Jesu "sich einander anssahen" ""da sie — herrliche Bemerkung! — nicht wußten, wen er meine. " Bie interessant ferner ist die Rotiz von dem neugierigen Petrus, der dem Schooßsünger mit den Augen blinzdelnd zuwinkt, er möchte doch den Meister fragen, wer es sen. Hals ob es nicht — denn darauf kommt es ja in dieser Welt allein an — jeder Leser wüßte, schon von selbst wüßte, wer es sen; als ob es nicht genug wäre, wenn der Herr überhaupt nur zeigt, daß er den Berräther kenne, und wenn er über das Schwarze der That sich außspricht!

Kürchterlich aber ist der Contrast, daß der Schooßsünger sich an die Brust des Herrn schmiegt, um von ihm Genaueres über den Teusel zu ersahren. Der Liedlingsjünger schmiegt sich Jesu an die Brust, nur um nach dem Berworsenen zu fragen! Un die Brust Jesu! Ja, wenn er den Herrn im Schmerz umarmt, mit Küssen erstickt hätte, um ihm zu zeigen, daß er noch treue Unhänger habe! Nein, an der Brust seines Herrn und Meisters weiß er Nichts anderes zu thun, als die Reugierde zu stillen. Was für Menschen!

Der folgende Contrast, daß Jesus seinem Lieblingsjünger sagt: der ist es, dem ich den Bissen, den ich jest eintauche, geben werde, treibt den widerlich heimlichen und versteckten Charaster dieser ganzen Situation nicht nur auf die Spize, sondern ist insosern sogar auch völlig umnüt, als der Evangelist den Petrus ganz vergist und ihn wie die Andern erst nachher, aber doch bald darauf im Garten Gethsemane hinter die Sache—benn so können wir und nach dem Interesse, welches diese Gesschöfe des Vierten haben, ausdrücken— kommen läßt. Freilich aber sollte jenes policeiliche Signalement eigentlich nur den Sat, daß Jesus über die Person seines Verräthers sich nicht geirrt habe, recht eclatant sicher stellen.

Statt nun ben folgenden efelhaften Contrast zu bilben, ber ohnehin der Anlage des Evangelium (C. 6, 70) widerspricht, baß mit dem Bissen, ben Jesus dem Berrather gab, der Satan

in biefen fuhr, hatte er lieber, wie gesagt, uns ein Bortchen barüber fagen follen, baß Jubas mit ben Brieftern fcon Rudsprache genommen hatte. Denn so, ba er es nicht gethan hat am Enbe gar um biefen Theater = Coup, bag ber Teufel gerabe mit jenem Biffen bem Berrather in ben Leib fuhr, anzubringen ba er jest erft fagt: " ber Bofe ging hinweg", ba es jest Racht ift, Jefus fogleich barauf in ben Barten Gethsemane geht, fo begreifen wir nicht, wie Judas bie Priefterschaft fo fcnell qufammentreiben, fpat am Abend zu einem Beschluß bringen, eine Coborte Solbaten und bie Diener ber Briefter nach jenem Garten führen fonnte. Die Berwirrung ift fo wild, wie es nur möglich ift und in ihrem Tumult wollen wir auch bas Wort Jefu zu bem Berrather: was bu thuft, thue balb! (B. 27) verhallen laffen. Denn mehr verbient es nicht. Wiberlich genug ift es bagu bestimmt, Die rubige Beiftesgröße gu malen, aber es zeigt nur eine gereizte Stimmung und bilbet eine mismuthige und zugleich aufgespreizte Berausforberung.

Riemand aber weiß, wer der Verräther ist, Riemand weiß, was diese letten Worte Jesu bedeuten. Der Schooßsünger thront über allen Andern als allwissend und kielt sich über seine Allwissendeit, während die Andern im Kinstern tappen. Ihnen gilt Judas immer noch einsach nur als der Kassentäger— eine Würde, von deren Last wir ihn endlich besteiet haben! Wenn sie daher — wie neugierig! — hin und her rathen, ob vielleicht Jesus ihm Austräge zu Ankaufen für das Kest oder zu Allmosen gegeben habe, so hören wir aus diesen Muthmaßungen der neugierigen Kinder weiter nichts heraus, als die verstellte Stimme des Vierten, der uns unter dieser Masse noch einmal daran erinnern will, daß dieses lette Gasmahl Jesu nicht dassienige des Paschaabends war. Morgen ist der Paschaabend.

Nun die Synoptifer! Matthäus wie Marcus lassen es sogleich nach Beginn der Mahlzeit das Erste seyn, daß Zesus von dem Verräther spricht — mit Recht! denn dieser Contrast, daß die Hand des Verräthers über Tische ist, muß so bald wie möglich abgemacht seyn, damit nachher das Gastmahl ohne störenden Gebanken verläust. Lukas bringt erst nach der Vertheilung des gesegneten Brotes und Kelches die Rebe auf den Verräther (Luk. 22, 21), warum hatte er aber auch den Eingang, d. h. ben einzig passenden Ort schon durch einen Eindringling und Fremdeling, jene sentimentale Bemerkung, einnehmen lassen (B. 15)?

Matthaus stellt die Sache so dar, daß Zesus zunächst unsbestimmt sagt: wahrlich, ich sage euch, Einer von euch wird mich verrathen. Die Jünger werden traurig und fragen: ich bin es doch nicht? aber wir begreisen nicht, wie sie noch so fo fragen können. Denn hatte Zesus zwei Tage vorher gesagt, daß er am Paschaseste gekreuzigt werden wurde (C. 26, 2), so konneten jest, da die Kestzeit herangekommen war, die Unschuldigen nicht mehr so ungewiß fragen, der Berräther mußte vielmehr schon entschieden sehn und Schritte gethan haben.

Jesus antwortet: ber mit mir — wir sollen benken: so eben — mit der Hand in die Schüssel getaucht hat, wird mich versrathen — eine Bezeichnung, die eben so unbestimmt, wie unmüßist. Welcher Gast gibt wohl darauf Acht, wer von dreizehn, die zu Tische sigen, in die Schüssel tunke; und sehen Alle diese Bewegung, eine Bewegung sogar, die, sodald sie bemerkt ist, wieder vergessen wird? Und wäre das Kennzeichen, das so destimmt und deutlich aussehen soll, wirklich so unsehlbar, konnte dann Judas nachher noch fragen: die ich es etwa Meister? (B. 25) so daß ihm Jesus doch noch einmal öffentlich vor den Andern sagen mußte: du hast es gesagt?

Die Bezeichnung ware aber, falls fie ben Berrather wirtlich entlaret hatte, peinlich und unerträglich.

Die Frage des Judas: din ich es? ift aber nicht nur unbegreislich, wenn jenes Kennzeichen — wie es doch sehn soll — beutlich und treffend war, sondern auch nach der Seite hin ist sie umpassend, daß Jesus so eben gesagt hatte: wehe dem Mensschen, durch den des Menschen Sohn verrathen wird; besser wäre es ihm gewesen, wenn er nicht gedoren wäre! Nach eisnem solchen Worte soll Judas noch mit jener Frage getrott haben? Geschichtlich unmöglich und ästhetisch widerlich!

Im Bericht bes Marcus, ben Lufas mur zusammengezogen hat, finden wir Alles in Ordnung. Erst sagt Jesus: wahrlich

ich sage euch, einer von euch wird mich verrathen \*), und dann als die Jünger fragen: bin ich es? — sie dürsen hier aber so fragen, da Zesus vorher Nichts davon gesagt hatte, daß er am Paschasseste gekreuzigt werden würde — erwiedert er: ja es ist einer der Zwösse, einer, der mit mir in die Schüssel taucht. Das ist kein policeiliches Signalement, sondern die verstärkende Wiederholung des Schrecklichen, daß es wirklich Einer der Zwösse sein Tische wechten Ps. 41, 10, daß sein Nächster, sein Haus sein Tische Genosse ihn versolge, entlehnt ist. Erst Matthäus machte dars aus sein policeiliches Signalement, welches der Vierte noch peinslich bestimmter gemacht hat.

Auch darin hat Marcus ein weises Geschick bewiesen, daß er die Sache allgemein und mit den Contrasten, die Matthäus und der Vierte so grell ausmalten, sehr zurückhält: der Verzäther tritt nicht mit frecher Stirn selbst auf, er wird gar nicht erwähnt.

Aus jenem Pfalmwort ist die ganze Scene entstanden. Damit der Herr dem Gerechten jenes Pfalms gleich werde, mußte er von seinem nächsten Genossen verrathen werden, damit das Schwarze des Berraths durch den Contrast gehoden werde, mußte der Herr bei dem Liebes-Mahle darüber klagen und er mußte überhaupt den Berrath signalistren, damit es nicht schiene, als ob er gegen sein Bermuthen nachber von demselben überrascht wäre.

### 5. Die Befinnung bes Berrathers.

Sobalb man die Frage aufwirft, weshalb Judas seinen Herrn verrathen habe, und sie in dem Sinne auswirft, daß man mit den Angaben der Schrift nicht zufrieden andere Motive

vermuthet, burch welche ber Berrath erft wirklich erklärlich sen, so ist man fehr ungläubig.

Ist es benn nicht genug, daß Lukas sagt, der Satan sen in den Judas gesahren, oder ist es nicht Aufklärung genug, wenn der Vierte diese Rotiz näher dahin bestimmt, die Einsahrt des Satan sen in dem Augenblick geschehen, als Judas jenen Bissen verschluckte?

Ferner: wenn Marcus berichtet (E. 14, 11), daß die Hohenpriester aus Freude über den unerwarteten Antrag des Judas, ihm Geld versprachen und dieser nun Gelegenheit suchte, seinen Herrn zu verrathen, wenn dann Lusas (E. 22, 6) genauer berichtet, daß Judas auf die Anerbietung des Geldes einziging und mit dem Antrage übereinstimmte, wenn nun endlich Matthäus die Sache so darstellt, daß Judas sogleich mit der Frage: was wollt ihr mir zahlen, daß ich ihn euch in die Hand liesere, vor die Priester tritt und sich mit deren Borsschlag, sie wollten ihm dreißig Silberlinge geden, einverstanden erklärte — — — ist dann nicht das egosstissche Motiv des Berraths viehisch deutlich hervorgetreten? Und man grübelt noch nach Motiven? D, ihr Heudsler!

Wir wollten bei keinem biefer Abschnitte bes lächerlichen Unglaubens der Theologen mehr gedenken. Wir bleiben auch unserm Borsate getreu und werden hier bei einem Abschnitte, dem eine specifisch religiöse Anschauung zu Grunde liegt, nur der Ansicht eines Philosophen gedenken, der eben diese religiöse Anschauung wenn auch in etwas modernistrter Form zu der seinigen gemacht hat.

Die Religion erreicht erst ihre Bollenbung, wenn sie alle Bestimmtheit aufgelöst und in einem unbestimmten Sausen ihr wahres Element gesunden hat. War das Christenthum schon die Bollendung der Religion, indem sie die sittlichen und lebensbigen Interessen der andern Religionen tödtete, so nimmt sie selbst doch noch an Bollendung zu, wenn selbst die geringe Bestimmtheit, die sie noch besit, aufgelöst wird.

Der Berhandlung ber Sache wird es baher keinen Schaben bringen, wenn wir ben Teufel und bie breißig Silberlinge vergessen. Für ben Kritiker, für ben Menschen gibt es keinen

Teufel mehr, ber über ben Trummern ber Menschheit sein chimarifches Leben führt und über biefe Trummer nach Belieben schaltet und waltet, zumal feinen Teufel mehr, ber mit einem Biffen Brot in ben Mund eines Menschen einfahrt. Auch bie viehifch schaamlose Frage bes Judas: was gebt ihr mir? und bas Unerbieten ber Priefter, breifig Gilberlinge geben ju wollen, eriftirt fur und nicht mehr, benn Beibes und bas Erfte noch bagu fehr schlecht hat Matthaus bem Zacharias nachgeschrieben. Dort in ber Schrift bes Bropheten forbert ber Birt bes Bolfes feinen Lohn und man gibt ihm jum Spott (!) breißig Gilber-Marcus war noch fo gescheibt zu sehen, baß bie Summe, Die im 21. E. ein verächtlicher Spottpreis fenn follte, ben Jubas nicht zu feinen Schritten anfeuern fonnte. Er hat bem Propheten nur bie Rotig entlehnt, bag ber Deffias überhaupt für Gelb verfauft werben mußte, wenn er wirflich als ber Berheißene fich bewähren follte.

Es schabet sogar Nichts, daß wir nun indessen den ganzen Bericht aufgelöst haben; desto besser für das religiöse Bewustsseyn, welches sich nirgends wohler sühlt, als im lustleeren Raum. Run, nachdem die Hebel des Geldes und des Teusels zerbrochen sind, kann Weiße um so ungehinderter sagen, das Wotiv des Berraths sey ein durchaus Bösartiges gewesen \*\*). Allein mag man diese Ansicht, was dießmal Weiße nicht einmal thut, noch so sehr aufstuhen, d. h. die intensive Anstrengung des Ich, die zu einem so entschiedenen Gegensaß gegen das schlechthin Gute gehört, noch so romanhaft ausmalen: — es ist doch umsonst, weil der Gedanke, es könne "einen durchzaus bösartigen Charakter, ein durchaus bösartiges Motiv" geben, eben so chimärisch und hohl ist, als der Gedanke eines schlechthin und durchaus guten Charakters und Motivs. Aber specissisch religiös ist diese Schimäre, aber nur deshald, weil es

<sup>\*)</sup> Βακρατίας 11, 12: σότε τὸν μισθόν μου· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν τριάκοντα ἀργυροῦς, Matth. 26, 15. 16: τί θέλετέ μοι δοῦναι; ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.

<sup>&</sup>quot;) I, 451.

eine Chimare ift: in ber Birtlichfeit hat biefer Richtsfagenbe und ungebilbete Berftanbesgegenfat feine Geltung, fein Leben, feine Eriften und ftatt beffen burchbringen fich vielmehr in allen Charafteren, Motiven und Sandlungen bas Gelbstifche und bie allgemeinen Intereffen bes menschlichen Lebens. Es gibt feinen burchaus guten Menschen, ber Nichts und weiter Richts als ein gammlein mare, fo wenig als etwas rein Bosartiges, b. h. etwa eine Sandlung, in welcher bas 3ch als rein Befonbered - mit fonft teinem andern Intereffe erfülltes - 3ch gegen bas Allgemeine als folches - als ob es ein rein, abstract Allgemeines gebe! - fich emporte. Rur bie Religion fennt biefe bobenlofen Begenfate. Selbst ben außersten - romantisch aufgeblasenen - Fall gesett, bag ein Individuum gegen ein anderes rein und allein aus bem Grunde, weil baffelbe gut fen, fich empore, fo ift bas nur Schein, bie Emporung richtet fich nicht gegen bas Gute als foldes, fonbern barauf, baß biefes Indibibuum gerade gut fen ober gut fenn foll ober bie Bratenfion macht, gut ober schlechthin gut ju fenn. Der vielmehr, ber nur ein gammlein seyn will, beleidigt bie Burbe ber Mensch= heit, und wer schlechthin gut und nichts als bas senn will, verfpottet bie bestimmten fittlichen Bflichten.

Die Frage, wie es fam, daß Jesus einen "durchaus bosartigen "Charafter unter die Zwölse aufnahm und daß Judas dem Herrn sich anschloß, beantworten wir damit, daß wir sie streichen, denn das Unding eines durchaus bosartigen Wesens kennen wir nicht mehr und die Anschaung von diesem Jüngerfreise, den die Evangelien kennen, hat sich uns längst aufgelöst.

Doch vielleicht ist es ber Muhe werth, noch zu sehen, wie Weiße die religiose Beantwortung jener Frage vervollsommenet hat \*).

,, Es gibt, sagt er, ein sittliches Berhaltniß zwischen guten und bosen Individuen. "Sind benn aber die Bosen noch schlechthin bose, wenn sie, ware es auch nur in der Form einer Spannung, eines sittlichen Berhaltnisses fähig sind? ,, Es tonne

<sup>&#</sup>x27;) I, 395 — 397.

auch eine moralische Pflicht ober Berbindlichkeit ber Guten gegen bie Bosen geben. Jesus habe fich auch im Anfange nicht über ben Charafter bes Judas getäuscht. Er wies aber ben Mann nicht zurud, weil fonst Zwiespalt unter seinen Jungern und Anhängern hätte erregt werben können und weil er bann auf bie Unterftubung bes Jubas hatte Bergicht leiften muffen. "- Nichts als venible Klugheit von Seiten bes ichlechtbin Guten und Richts weniger als ein sittliches Berhältniß! Doch!: "Jesus habe ben Jubas in ben Kreis ber Seinigen aufgenommen als ein Zeugniß und Borbild bes göttlichen Werkes und als ein Denkmal ienes Beltverhangniffes, welches innerhalb biefes irbiichen Dafenns es - - wie Schabe! - - ju feiner icharfen äußerlichen Trennung awischen Guten und Bofen fommen läßt "1c. 2c. - also immer noch fein sittliches, ja nicht einmal ein inneres Berhältniß, fondern bas Gegentheil, wenn ein Mensch mechanisch als "Denfmal" bemitt wird, noch bagu als Denfmal einer Chimare! Allerdings ift Gutes und Bofes in biefer Welt vermifcht, aber nicht fo, bag rein Beilige und Gefalbte und rein Bofe, reine Schafe und reine Bode bunt burch einander untermischt fint, fonbern fo, bag beibe Dachte bes Begenfages in ieber menichlichen Seele aufammen ruben und fampfen, und fo, bag bas Bofe nur ein Augenblid in ber Entwidlung bes Guten felber ift. Wenn endlich Weiße fagt, bas Gemuth bes Bofen fen fur Die geiftige Bewalt großer Berfonlichkeiten nicht minder empfänglich wie bas Gemuth ber Guten, und wenn er nun nach seinen theologischen Voraussehungen binufügt, eine folde Gewalt habe bie Berfonlichfeit bes herrn auf Judas ausgeubt, fo schenken wir ihm bie lettere Anwendung und ihre geschichtliche Boraussehung und in Bezug auf ben Borfat fragen wir bloß: wozu also vorher so viel garm?

# 6. Die Ginfepung bes Abenbmahls.

Der Kritiker hat kein materielles Interesse mehr, welches ihn befangen machen könnte, wenn es darauf ankommt, die Worte, mit benen Jesus seinen Jüngern das gesegnete Brot und ben gebenebeiten Bein bei ber Pafchamahlzeit überreicht, ihrem Sinne angemeffen und richtig zu erklaren.

Bei Marcus und Matthaus ftimmen biefe Borte völlig überein, b. h. Matthaus, weil er bie Wichtigfeit berfelben fannte und weil er fie mit Recht in ber authentischen Form geben zu muffen glaubte, hat biegmal ben Bericht bes Marcus wörtlich abgeschrieben - und wer wird auch nicht ein Testament genau copiren? Nach ihm wie nach Marcus fagt ber herr, als er bas Brot austheilte: nehmet und effet, bas ift mein Leib. und als er ben Relch reichte : trinket alle baraus, benn (- Matthaus hat es also both nicht unterlaffen konnen, ju anbern; wenn nämlich Marcus berichtet, bag bie Junger aus bem bargebotenen Relche tranten, fo hat er bieß Factum in Form eines Befehles gegeben und ben Uebergang jur Deutung bes munberbaren Beines mit ,, benn" gemacht, wahrend Jefus nach Marcus nur bas fagt, mas bei Matthaus weiter folgt: -) bas ift mein Blut, bas Blut bes neuen Bunbes, welches für viele vergoffen ift - - wie Matthaus weiter noch hinquiett. was fich aber von felbit verftant, barum von Marcus, bem es mit Recht auf Rurge und Ginfachheit ber Formel anfam. nicht bingugefügt ift: " jur Bergebung ber Gunben. "

Der Kritifer darf sich nicht badurch imponiren lassen, daß eine religiöse Borstellung schwierig, schwer zu vollziehen, mystisch, mysteriös oder übermäßig transscendent sen oder daß sie doch gar zu sehr gegen alle Anschauung und sinnliche Gewißheit verstoße. Er weiß vielmehr, daß der religiösen Anschauung kein Widerspruch zu groß, keiner sast groß genug sen, und seine Ausgade ist nicht die, sene Widersprüche zu mildern, oder sie dem Berstande plausibel zu machen oder sie mit Gewalt zu erstiden, sondern sie als Widersprüche auszusaffen und ihren Ursprung zu erklären.

Indem Jesus den Jüngern Brot und Bein darreicht, des lehrt er sie nicht etwa darüber, wie sie diese Nahrungsmittel mit seinem Leib und Blut in entsernte Beziehung setzen könnten, er sagt auch nicht, daß selbst die Bestandtheile der Paschamahlezeit ihn an seine Leiden erinnern — in diesem Falle hätte er

vielmehr an das Paschalamm benken sollen. Sondern, indem er den Seinigen Brot und Wein reicht und ben Genuß verlangt, sagt er ihnen, was Beibe für den Genuß seyn sollen und zwar so, daß die Aussorberung zu essen und zu trinken sich in Einem Augenblick auf die sinnlichen Substrate und auf das, was sie eigentlich sind, auf den Leib und sein Blut bezieht.

Demnach ist es klar, daß Jesus diese Worte nicht gesproschen hat. Ein Mensch, der dasitt, leiblich und individuell dassitt, kann nicht auf den Gedanken kommen, Andern seinen Leib und sein Blut zum Genuß darzubieten. Die Forderung an Ansdere zu stellen, sie sollen, während er leiblich dasitt, die gewisse Borstellung haben, daß sie im Brot und Wein ihn selbst geniessen, ist ihm unmöglich. Erst später, als seine leibliche, individuelle Erscheinung entrückt war, und selbst dann erst, als die Gemeinde schon längere Zeit bestanden hatte, komnte die Ansschwang entstehen, die in jener Formel ihren Ausdruck erhalsten hat.

Der Anachronismus und Wiberspruch, welcher baraus entsteht, baß bem Herrn biese Worte in den Mund gelegt sind, tritt in seiner gauzen Schrossheit hervor, wenn es heißt, dieß ist das Blut, das für Viele vergossen ist. Nicht zu den Jüngern, die mit Jesus noch an Einem Tische sitzen, sondern zu den Gliedern der spätern Gemeinde konnte gesagt werden, ste sollten das Blut, das für sie vergossen ist, trinken, das Blut ist erst wirklich Opserblut, nachdem es vergossen ist, vor dem Opser, ehe es vergossen ist und zum Opser gedient hat, ist es kein Opserblut und kann es als solches weder bezeichnet, noch genossen werden, d. h. Jesus konnte vor seinem Tode das Blut, das für Viele vergossen ist, nicht darbieten.

Lufas, zu bem wir nun übergehen, hat die Bemerkung Jesu, die bei Marcus am Schluß erst angebracht ist, nämlich nach der Darreichung des Kelches — die Bemerkung, daß er nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, nicht

<sup>\*)</sup> Ματε. 14, 24: τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον. Betgl. Luf. 11, 50: τὸ ἐκχυνόμενον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

eben baselbst am Schluß angebracht, weil er hier viel zu viel andere Dinge, bas Bort über ben Berrather und bie Beschichte vom Rangfreit ber Junger ju berichten hatte. Er hat fie fur iene sentimentale Einleitung benutt und verdoppelt, indem er Bejum gweimal baffelbe, erft in Bezug auf bas Baschaeffen -"ich werbe bavon nicht mehr effen, bis es im Reich Gottes vollendet wird "!! - und fobann in Bezug auf ben Relch, ben Jejus fegnete und ben Jungern jur Bertheilung überreichte, fagen läßt. Da er nun aber anberwarts lieft, bag Jefus erft nach ber Brotvertheilung auch ben Wein vertheilte und ihn fein Blut nannte, so burfte er biefe Erklarung nicht bei jener erften Weinvertheilung anbringen, er muß vielmehr nach jener unpaffenben Einleitung bie Sade wieber von vorn anfangen: Jefus vertheilt bas Brot und bann ,, nach ber Mahlgeit" überreicht er ben Relch, ben er bas neue Testament in seinem Blute nennt. (22, 14-20.)

Das ist mein Leib, läßt nun Lufas Jesum sagen, indem er den Jüngern das Brot reicht, der für euch hingegeben wird — ein Zusaß also, der dem andern: das für euch vergossen ist, entspricht. Wenn es dann vom Kelche heißt: ", dieser Kelch — es sehlt das Zeitwort — der neue Bund in meinem Blute, so ist das nicht so verschieden von der Formel des Urevangelium, daß es der Nede werth wäre, aber wichtiger ist es, wenn zu der Erstlärung: das ist mein Leib, hinzugesett wird: das thuet zu meinem Gedächtniß.

Statt zu fragen, ob nicht bieser Zusat ausdrücklich die bildliche Auffassung jener Formel gebiete, mussen wir vielmehr bemerken, daß er in der Berbindung mit den vorhergehenden Worten: das ist mein Leib! keinen Sinn hat, also auch wahrlich
nicht auf ihre Erklärung Einfluß haben kann. Er hat aber
am ihm selbst keinen Sinn und bekommt erst allenfalls einen
Sinn, wenn wir ihn mit der Voraussehung, die er im Ruden
hat, wieder in Zusammenhang bringen.

"Das thut zu meinem Gebächtniß! " Bas aber? Das Bascha jährlich zu seinem Angebenken feiern? Ift nicht gesagt!

Das Brot und ben Wein bes Bascha und in beiben seinen Leib und fein Blut ju feinem Ungebenfen genießen? Aber mann? Bie oft? Ift benn Bein und Brot bie Sauptfache beim Baicha? Das Brot allenfalls als bas Ungefäuerte ift wichtig; aber - wenn bie Worte wirklich bei einer Baschamablieit gesproden find - mo bleibt bas Lamm? Ueber Alles bas ift Richts gesagt. Es ift überhaupt Richts gesagt. Es ift vielmehr fo gesprochen, baß bie Boraussegung ber Feier, bie Boraussegung von alle bem, was fie in biefer Mahlzeit zu genießen pflegen, ichon feftsteht, fo also gesprochen, bag bie Feier bes Abendmahls fcon vorausgesett ift, und unter biefer Borausfetung follen jene Borte nur gebieten, baß fie biefe Feier fich zur Erinnerung an ben herrn bienen laffen follen. Aber felbft biefe Borausfegung ift nicht einmal rein ausgesprochen, weil nämlich Lufas bie Stelle aus einem Briefe bes Paulus, Die er jest vor Mugen hat, nicht gang abschreibt, sonbern ihr nur bie Stichworte entlehnt, um bie es ihm gerabe jest zu thun ift \*).

<sup>&#</sup>x27;) Dag Baulus ben herrn fagen lagt: bas ift mein Leib, ber fur ench gebrochen wird (xlouevor) I Ror. 11, 21, wurden wir nicht erwähnen, wenn es nicht fur bie Rritif ber Darftellung bes Lutas wichtig mare. Wenn biefer namlich fchreibt : ber fur euch gegeben wird, fo fcheint ber Anachrenismus ber Borte : bas fur euch vergoffen ift , bermieben gu fenn. Allein bie Cache bliebe immer noch in ihrer Berwirrung , wenn 'bas einemal bas Opfer ale bevorftebent, bas anderemal ale vergangen und bargebracht begeichnet wirb. Ja, bie Berwirrung mare fogar hochft unnothig berbeigeführt, ba Lufas, wenn er (2. 20) bem Paulus bie Werte nachfdreibt: ", biefer Reld ift ber neue Bund in meinem Blute" (I Ror. 11, 25) nicht nur bas Beitwort auslagt, fonbern auch bem Marcus ben Bufat entlehnt: ,, bas fur euch vergoffen ift", alfo einen Cat hinschreibt, ber ohne jeglichen Bufam= menhang ift, bem jebe Ahnbung von Structur fehlt. Rur bei ber Erflarung bes Brotes hat Paulus ein Participium gebraucht : ,, bas ift mein Leib, ber für euch gebrochen wirb", bie Erflarung bes Relche gibt er mit ben Werten: bas ,, ift ber neue Bund in meinem Blute." Bu feinem Barticipium ber Begenwart: "ber fur euch gegeben wirb" ift nun Lufas nur baburch gefommen, bag er an bie Ctelle bee Ausbrucks, welchen Baulus gebraucht (ber fur euch gebrochen wirb) einen anbern gefest hat, ber in biefem Bufammenhange, innerhalb biefer Conftruction, innerhalb ber Borausjegung, welche biefen Abschnitt beherricht, nicht unpaffenber gewählt werben fonnte.

In ben Worten, die Paulus seinem Herrn und Meister in den Mund legt, ist aber freilich derselbe Widerspruch enthalten, nur ist er nicht so schriebt wie in der Schrift des Lukas, weil er mehr entwickelt und nicht so sehr auf Einen Punkt zusammengedrängt ist. Indem Zesus das Brot vertheilt und es für seinen Leib erklärt, sagt er, das thut zu meinem Gedächmiß, I Kor. 11, 24, aber nachher, wenn er eben so den Kelch vertheilt, sagt er bestimmter, V. 25, das thuet, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächmiß. So ist es allerdings besser, aber der Widerspruch bleibt immer noch, da das Neue, daß die Jünger diese Handlung wiederholen sollen, vorher nicht geboten, nicht auseinandergesetzt, da eben so wenig etwas über die Art der Wiederholung angegeben war. Kurz, auch diese Worte sind erst unter der Boraussezung des schon bestehenden Gebrauches ge-

Der Anachronismus, der in der Darstellung des Marcus nicht verkannt werben konnte, hat auch in den Worten des Paulus seinen reinen Ausbruck erhalten; denn ist der Ausdruck: der da gebrochen wird, nicht erst nach der späten Sitte des Brotbrechens und damals erst gebildet, als man die Beier des Abendmahls überhaupt furz als das Brotbrechen bezeichnete? Und spricht nicht aus jenen Worten der Christ heraus, dem das Brotbrechen eine herrsschen, ihm gegenwärtige Sitte war? Und ift nicht eben so in den Worten:
,, der neue Bund in meinem Plute" der Bund, eben der Bund, der durch den Opsertod Jesu geweißt ift, schon als geschlossen vorausgesetzt?

Bom Paulus hat Lufas die Notiz, daß Jesus nach dem Effen den Kelch vertheilte. Ift aber in der Darstellung des Paulus diese pragmatische Bemerkung schon nicht sehr passend zu nennen, da sie beibes, die Bertheiz lung des Brotes und die leberreichung des Kelches, statt es in Jusammenhang zu sehen, vielmehr in höchst unnöthiger Weise trennt, so ist sie noch unpassender in einem Geschichtswerke, wo nachber, wenn Jesus demerkt (Luf. 22, 21) ", die Hand meines Berräthers ist mit mir über Tisch", Nichts weniger als das Ende der Mahlzeit vorausgesetzt wird. Wilke ist zwar für Lusas ausgetreten und erklärt (p. 142) B. 20 (die zweite Kelchevertheilung) für ein späteres Einschiebset; allein die Hand, die es einschob, gehörte dem Lusas an. Wir haben bereits erklärt, woher die Berwirrung gesommen ist und brauchen nur noch zu bemerken, daß die erste Kelchevetheilung nicht hinreicht, weil sie nicht mit der Erklärung und Dentung des Weines begleitet ist. Die zweite B. 20 ist durchaus nothwendig, darf nicht sehen und Lusas wird es an ihr nicht haben sehlen lassen.

bildet, unter einer Boraussehung, bie bem Paulus so geläufig war, bag er ben Anachronismus nicht merkte.

Uedrigens ist auch Paulus nicht für die bildliche Aussafsung der Einsetzungsworte. Er will seine Gläubigen nur ermahnen, daß sie das heilige Mahl in der rechten Weise seiern und genießen sollen: so oft ihr dieß Brot nämlich esset, sügt der Apostel sogleich zur Erklärung sener Worte hinzu V. 26, und von diesem Kelche trinket, verkündiget den Tod des Herrn, die daß er kommt; d. h.: habt es immer im Sinne, daß diesse Brot, dieser Leib, dieses Blut, das ihr genießet, der Leib und das Blut dessen ist, der sich zur auch hingegeden hat. Aber diese Brot ist und bleibt der Leid Jesu; denn wer V. 27 dieses Brot oder den Kelch des Herrn unwürdig genießet, hat sich am Leibe des Herrn schuldig gemacht, der ist und trinkt sich selbs das Gericht, da er den Leid des Herrn (μη διακρίνων) nicht mit Discretion behandelt.

Von einem Gebrauche der Formel bei der Feier des Abendsmahls hören wir in der ersten Geschichte der Gemeinde Nichts, Paulus denkt am wenigsten daran, die seinige in diesem Augenblicke als eine solche zu citiren, die bei der Gemeinde im Gebrauche gewesen sey: im Gegentheil, er hat sie so eben erst nach den Vorausseyungen der Gemeinde gebildet; aber er hat sie nicht glücklich gebildet, insosen er eine Ermahnung und Resterion in sie hinein verwebte, die sich auf den spätern Gebrauch bezieht und densselben als bestehend sogar schon voraussest.

Marcus hat der Formel diesenige Kurze und Einfachheit gegeben, die sie in einem Geschichtswerfe haben muß \*), Lukas hat dem Lapidarstyl, welchen der Urevangelist der Formel gegeben hat, durch das Anhängsel, das er aus der erbaulichen Abhandlung des Apostel Paulus genommen hat, seine Kraft und Kurze genommen, der Bierte aber ist noch unendlich weiter gegangen: er hat den Herrn eine Predigt über den Genuß seines

<sup>&</sup>quot;) Die Form hat er aus 2 Mos. 24, 8 genommen: λαβών δε δ Μωυσής το αίμα κατεσκέδασε τοῦ λαοῦ καὶ εἶτεν ἰδοὺ το αίμα τῆς διαθήκης, ης δέθετο. . . . .

Fleisches und Blutes halten lassen, so wie er ihn vorher schon als den kenntlich gemacht hatte, der den wahren Wunderwein den Seinigen zu spenden vermag. Beidemale, als Zesus sich als den Wein- und als den Brotspender bewies, war das Pascha nahe, diese Spende sollte nämlich in innerer Beziehung zu der letten Pascha-Spende stehen, die der Vierte nur deshald nicht ausdrücklich erwähnte, weil er wußte, daß sie zu seiner Zeit Zedermann bekannt war, und weil er meinte, er gebe ihr erst die wahre Weihe, wenn er den Herrn sie schon vorher weissagen, typisch abbilden und speculativ beleuchten ließ. Darf doch aus einem ähnlichen Grunde Zesus im Augenblich, wo er von den Seinigen scheidet, nicht erst die Tause einsehen: nein! er muß im Gespräch mit Nikodemus schon über ihre Nothwendigkeit speculiren, er muß schon selbst, wenn auch nur durch seine Jünger, tausen.

Daß ber Gedanke, aus dem der Bericht von der Hochzeit zu Kana hervorgegangen ist, von dem Vierten nicht rein durchzgeführt wird, daß fremdartige Tendenzen wieder den Bericht durchkreuzen, kann uns jest nicht mehr wundern: der Mangel an plastischer Kraft hat sich uns jest in allen Abschnitten des vierten Evangelium deutlich zu erkennen gegeben. Selbst die wunderdare Speisung des Bolks muß ja im folgenden Gespräch über das Lebensbrot in ein schiefes, ungunstiges Licht gestellt werden.

Jest ist es auch an der Zeit zu bemerken, daß der Segen und Dank, den Jesus über Brot und Wein ausspricht, hier in den Evangelien, wo die Abendmahlöseier schon als bestehend vorausgesest wird, nicht mehr im Sinne des judischen Pascharitus, sondern als jener Segen auszusassen ist, mit dem man in der Gemeinde diese Feier einseitete, um diesen Wein und diese Brot von jedem andern zu unterscheiden.

Die Frage, ob benn auch Judas, ber Verräther, an bies sem Mahle Theil nahm und sich bas Gericht aß, ist nun endlich beantwortet.

Nichts ist uns als geschichtlich geblieben. Zesus hat bieß Mahl nicht eingesett. Es ist eine in ber Gemeinde allmählig

entstandene Umwandlung der jüdischen Feier des Paschamahls. Die dem Paschaopfer schon an sich zu Grunde liegende Idee des Sühn zund Bundes-Opfers mußte dem christlichen Bewußtsser, je mehr es sich im Gegensat zu dem jüdischen ausdils dete, besonders wichtig werden, die es endlich geradezu als das Borbild des wahren Opfers galt, nur als dieses Borbild Besdeutung gewann und endlich die Ueberzeugung sich sessten, daß man es im Brot und Wein — das Lamm als eine zu orgasnische Speise trat in den Hintergrund — nicht mehr nur mit dem Schatten des Zusumftigen zu thun habe, sondern das wahre Opfer selbst, sein Fleisch und sein Blut genieße.

Wenn wir früher, in der Kritif des vierten Evangelium, und noch mit der Bemerkung begnügten, es würde der Unendlichfeit des Selbstbewußtsenns Zesu widersprochen haben, wenn
er selbst schon ein positives Statut hätte einsegen wollen, so
müssen wir jest endlich dieser Wendung ihren transscendenten
Charafter nehmen, den sie noch darin hat, daß das Princip als
empirische Person vorgestellt und vorausgesest wird. Wir müssen jest vielmehr, wo die Rechnung zum Abschluß kommen soll,
und so ausdrücken, daß das Princip nicht sogleich im Ansange
so positive Statute wie die Feier des Abendmahls im christischen Sinn schaffen konnte; ehe es zu solchen Schöpfungen Kraft
erhielt, mußte es sich selbst erst noch entwickeln und namentlich
in den Formen des jüdischen Lebens entwickeln, um sie allmähsig zu zersprengen und aus dem Kerne in der neuen Welt ein
neues Gewächs zu ziehen.

#### \$ 86.

## Der Seelenkampf Jeju in Gethfemane.

### 1. Der Bericht ber Synoptifer.

Nach Beendigung bes Mahles begab fich Jesus mit ben Jungern nach bem Delberg, und im Garten Gethsemane mit ihnen angekommen, sagt er, sie follten sich niederlaffen, bis er

in einiger Entfernung sein Gebet verrichtet habe. Nur drei, den Betrus und die beiden Sohne des Zebedaus, nahm er mit sich, eröffnete ihnen, daß seine Seele die in den Tod betrübt sey, und sagt ihnen, sie sollten hier warten und wachen. Er selbst ging ein wenig abseits, siel auf sein Angesicht, betete und slehte zum Bater, er möge, wenn es möglich wäre, diesen Kelch von ihm nehmen, fügte aber hinzu, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Jünger, zu denen er setzt zurückehrt, sindet er schlasend, weckt sie, schilt sie und ermahnt sie wieder, zu wachen. Zum zweitenmale geht er sort, um dasselbe Gebet zu sprechen, und als er wiederum zurücksehrend die Jünger schlasend sindet, geht er zum drittenmale hinweg, um dasselbe Gebet zu sprechen, und nun endlich, als er bei der Rücksehr die Jünger noch im Schlase sindet, sagt er zu ihnen: — doch von diesen Worten später!

So ergablen im Wesentlichen baffelbe und mit benselben Worten Matthaus und Marcus, nur verrath fich bie Ursprunglichfeit ber Darftellung bes Letteren außer in einigen paffenberen und praciferen Satfügungen junachft barin, bag es von bem zweiten Gebete nur heißt, Jefus habe wieberum mit benfelben Worten wie vorhin gebetet, mahrend Matthaus bie Borte bes erften Gebets babin wendet, baß Jesus jest icon - mogu als fo bas britte Bebet? - bie Unmöglichfeit beffen, um mas er bat, im Grunde feiner Seele vorausfetent gefagt habe (C. 26, 42): wenn es nicht möglich ift, Bater, bag biefer Relch an mir vorübergehe, fo gefchehe bein Wille. Sobann ift bas Gebet bei Marcus bringender, ber Kampf Jesu ift ernstlicher und bie Boraussehung, unter welcher biefer Rampf allein möglich ift, wirt. lich ausgesprochen: Bater, fagt Jefus C. 14, 36, alles ift bir möglich, nimm biefen Relch von mir. Rur ergablend und in ber indirecten Rebeweise hatte Marcus vorher ben Inhalt bes Bebets babin bestimmt, Jefus habe gebetet, bag biefe Stunde, wenn es möglich fey, an ihm vorübergehe: Matthaus hat ba: raus bas erfte Bebet gebilbet: C. 26, 39: Bater, wenn es möglich ift, fo gehe biefer Relch an mir vorüber!

Schwerlich hat Matthaus in ber Absicht geanbert, um bie

Sache zu milbern, aber wenn es auch wiber sein Wissen und Wollen geschah, so bilbet er boch bereits ben Uebergang zu bem Standpunkt bersenigen, die an dem Seelenkampf Jesu Anstoß nahmen, den Bericht etwa nur noch deshalb stehen lassen, weil er so positiv gegeben ist, aber endlich dazu fortgehen können, ihn zu streichen, wenigstens ihn nicht in dieser ernstlichen Form zu nehmen, in der ihn Marcus gegeben hat.

Reben dieser Richtung, die sich immer in der Kirche geletend gemacht hat, auch bei denen sogar, welche das Seelen-Leiden Zesu nicht als ein rein persönliches, sondern als ein stellwertretendes fasten, aber selbst wieder in dem Kreise der letzteren Aussaliung, machte sich eine andere Richtung geltend, die sich darin gesiel, den Seelenkamps Jesu als einen recht düstern, surchtbaren und zersleischenden zu betrachten und auszumalen. In die letztere Richtung ist schon Lusas eingetreten, odwohl er noch so weit dei der Aussassischen sollten das einen kamps Jesu als einen inneren Seelenkamps, nämlich als denjenigen Kamps sass, in welchem es sich entscheden soll, od Jesus sich wirklich zu der Bestimmung, die ihm angewiesen ist, verstehen will oder nicht.

Co wenig hat Lufas biegmal Luft, bas Detail bes Urberichts aufzunehmen, bag er une nicht einmal fagt, wo ber Geelenkampf Jefu und bie Befangennehmung por fich ging. fagt bloß (C. 22, 39. 40), baß Jefus nach feiner Bewohnheit nach bem Delberg hinausging und ,, als er an bem Drte" - wer fieht nicht, bag bamit bie Bestimmtheit, bie aber nur in einem fremben Bericht liegt, vorausgeset wirb - angetommen war, habe Jefus ben Jungern - - aber Lufas fagt nicht, daß Jesus nur brei ber Junger mit sich nahm, während er bie Anbern gurudließ, er fagt auch nicht, bag Jefus biefe brei wiederum jurudbleiben hieß, mahrend er felbft weiter abfeits ging, um ju beten, er fagt auch nicht, bag Jefus bie Junger nur gurudbleiben und warten hieß und erft nachher, als er fie bei ber erften Rudfunft schlafend findet, ihnen Bachsamfeit und Gebet empfahl, fonbern inbem er alle Theile bes Details ausammempirft, ftellt er bie Sache fo bar, bag Jejus von

vornherein den Jüngern allen das Gebet empfahl. Freilich konnte sie Zesus nicht zurückbleiben heißen, aber — er konnte sie auch nicht zum Gebet auffordern, wenn es nur unwillführelich und ohne seinen Willen geschieht, daß er von den Jüngern entfernt wird und zum Beten kommt. Er wird von ihnen hinsweggerissen ungefähr einen Steinwurf weit, also durch eine fremde Gewalt in jene Situation geführt, in welcher er zu beten sich gedrungen fühlt und wirklich ein Gebet hält, welches mit demjenigen, von dem Marcus berichtet, im Wesentlichen dassielbe ist.

Die Berwirrung ist also sehr groß. Eben so groß am Schluß bes Berichts.

Bom Bebete aufgestanden begibt fich Jesus zu ben Jungern und findet fie vor Trauer eingeschlafen. Aber - um nicht zu fragen, ob sie benn nicht ber Kummer, wie er es boch sonst ju thun pflegt, hatte wach erhalten muffen, um ferner nicht zu bemerten, bag Marcus gang anbers, nämlich aus ber Schwäche bes Fleisches, welches bem Sporn bes Beiftes nicht immer gehorcht, ihren Schlaf zu erklaren weiß - warum vor Trauer? Befus hatte ihnen nicht einmal gesagt, bag feine Seele bis in ben Tob betrübt sen, und sie abnbeten nicht, mas vorging, als ihr Meifter burch eine frembe Gewalt von ihnen himvegaeriffen wurde. Sobann fagt Jesus zu ihnen, wie vorher, betet! aber nun fehlt - ba fogleich, mahrent er noch fo fpricht, ber Berrather mit ber Schaar fommt - ber nothwendige Bug, baß Jefus fie aufstehen heißt, weil jest ber Berrather nahe fen -- also ein Wort, welches nicht fehlen burfte, bamit es gewiß werbe. Jefus habe bie Fügungen feiner letten Stunden auch bis au bem Buntte, bag ber Berrather gerade jest tommen murbe, porausgesehen. Lufas hat die Incidenzpunkte bes Urberichts aufällig aufgegriffen und ben Rhythmus, ber fie herbeiführte, aufgehoben.

Datte er aber benn wirklich die Schrift des Marcus vor Augen gehabt? Wir haben es ja bewiesen! Ift aber sein Bericht, da er nur von einem fortgehenden Kampse, nicht von einem breimaligen Ansatz besselben weiß, von dem des Marcus

nicht bebeutend unterschieben? Ift das nicht etwas ganz Anderes, wenn es heißt, ein Engel sey erschienen, habe Zesum gestärkt und der Seelenkampf des Herrn sey so hestig gewesen, daß sein Schweiß wie Blutstropfen ward, die auf die Erde sielen?

Antwort: wenn Lukas den Engel durchaus zur Stärkung Jesu dazwischentreten lassen wollte, so mußte er es bei einem Einmaligen, oder in Einem Zuge fortgehenden Kampfe sein Bewenden haben lassen, da er sehr in Berlegenheit hätte gerathen müssen, wenn er den Engel auch bei der Voraussehung eines dreimaligen Ansaces des Kampfes hätte andringen wollen. Wäre der Engel sogleich bei dem ersten Ansace dazwischengetreten, so wären die beiden folgenden Ansäce undegreislich gewesen und man müßte fragen, wo die Kraft blieb, die der Engel vom Himmel mitgebracht hatte; oder sollte der Engel erst beim dritten Ansace kommen, so entsteht die Frage, warum kam er nicht früher, warum vielmehr erst in dem Augenblicke, wo nach Marcus der Kampf auch ohne himmlische Wunderkraft schon entschieden ist. Allso der Engel und Ein Kampf, oder dreimaliger Kampf und Kein Engel!

Obwohl sich aber Lufas, um die Sache wunderbarer und transscendenter zu machen, sür die erstere Annahme entschieden hat, so kann er es doch nicht verläugnen, daß er einen Bericht copirt, der den Kampf sich in mehreren Ansähen verlausen läßt. Rachdem er berichtet hat, daß ein Engel erschien und Zesum stärke, erzählt er uns dennoch weiter, daß Zesus mit noch hefztigerer Anstrengung betete, und endlich, daß Blutschweiß von seiner Stirne tross. Hier liegen die Spuren des breisachen Ansähes zu Tage, aber nun ist es auch flar, daß der Engel sehr zur Unzeit von Lukas herbeibeschworen ist, wenn er tross seines himmlischen Zuspruchs es nicht verhindern konnte, daß der innere Kampf Zesu noch heftiger und endlich ein blutiger wurde. Richt nur überstüssig aber ist der Engel, sondern auch im höchzsten Grade störend, da seine Dazwischentunst die Sache nun dahin dreht, daß Zesus nicht mehr durch eigenen Entschluß seis

252 Abichn. XIII. § 86. Der Seelenkampf Jefu in Gethfemane.

nen Kampf mit bem göttlichen Willen entschied und in völliger Ergebung in seine Bestimmung auflöste.

Des Lufas Darftellung ist nach allen Seiten aufgelöst. Run noch ein Blid auf Marcus!

Befremben nuß es uns zunächft, wie von ben übrigen Jüngern nur die drei Auserlesenen in das Geheimniß des solgenden Kampses, wenn auch selbst nur entsernterweise eingeweiht werden, als wäre dieß ein wer weiß wie erhadenes Mysterium oder pomphaftes Schausptel. Pomphaft mag es seyn dei diesem dreimaligen Ansah, wenigstens soll es dadurch pomphaft werden; worin aber das Erhadene und Große liegen soll, wüßeten wir nicht aufzusinden, da wir im Gegentheil die Märtyrer der Geschichte nur dann groß und unserer Hochachtung würdig nennen, wenn sie ihre Leiden krast der Selbstgewißheit ihres Princips und ihrer Berechtigung mit Ruhe ertragen und damit beweisen, daß sie eben so über der äußern Macht und Gewalt des besämpsten Princips standen, wie sie dasselbe geistig in ihrem höheren Selbstbewußtsen überwunden wußten.

Wozu ferner biefer breimalige Ansat bes Kampfes? Wir wüßten es nicht, wenn es barauf ankommen sollte, anzugeben, wie er in ber Natur ber Sache begründet sey. Hat Jesus schon einmal bekannt: nicht mein Wille, sondern deiner geschehe, so wird dieß Bekenntniß nicht nur geschwächt, sondern geradezu ausgehoden, wenn noch ein zweiter, ja noch ein dritter Ansat des Kampses folgt und es sich doch jedesmal immer nur um dasselbe Bekenntniß handelt. Aber es ist bekannt, daß Alles Große und Bedeutende in der heiligen Geschichte dreimal gescheshen muß, wenn es sich als groß beweisen soll.

Die Auslösung des Urberichts wird sich vollenden, wenn wir noch genauer auf die Worte Jesu an die Jünger hören. Sie sollen, während Jesus abseits geht, wachen! In welscher Art wachen? Rachher zwar, aber — müssen wir sogleich sagen — nachher erst, als Jesus bei der ersten Rückehr zu ihnen sie schlasend sindet, heißt est wachet und betet! Warum war das nicht früher gesagt? Weil Marcus nicht immer dieselben Worte hinschreiben wollte, weil er nach einer Steigerung

trachtete, weil er gewiß zu seyn glaubt, baß jeder Leser seiner Schrift durch das Stichwort: wachet! an jene Ermahnung in der Rede Jesu über die letten Dinge (C. 13, 33. 37): wachet und betet! erinnert werden würde. Aber die Jünger hatten das Urevangelium noch nicht gelesen.

Was für ein Sat ist das endlich, wenn Jesus zum zweitenmale die Jünger schlasend sindet und sagt: Schlaset die übrige Zeit und ruhet auß — als ob sie nicht bisher geschlasen hätzten! — die Stunde ist gekommen — nun, dann dursen und können sie noch viel weniger schlasen! — des Menschen Sohn wird in die Hände der Sünder überantwortet werden. Erhebt euch, laßt und gehen! — aber in demselben Athemzuge hatte ihnen Jesus gesagt, sie sollten schlasen! Wie haben sie dazu Zeit, wenn der Herr in demselben Augenblicke sagt: — sehet, mein Verräther nachet!

Marcus hielt es für nothwendig, daß der Herr in dem Augenblicke, wo der letzte Kampf und die Katastrophe hereindrach, factisch, ernstlich zeigte, daß er mit freiem Willen seinem Schicksfal entgegenging, diesen Ernst konnte aber der Urevangelist nicht anders darstellen als so, daß er Jesum mit seiner Bestimmung — vergl. Ps. 39, 10 — erst in Kampf und Zwiespalt setzte, ehe er zeigte, wie der Dulder sich freiwillig seinem Schicksal unsterwarf.

Das war die nothwendige Folge des Pragmatismus, daß Marcus schon vorher und zwar auf das Bestimmteste Jesum sein Ende hatte weisigen lassen. Kam es nun darauf an, daß Jesus zu guter lett noch einmal und recht zwerlässig seine Ergedung aussprechen sollte, so durste er nicht nur sprechen, nicht mehr nur reden und weissagen; er mußte num fühlen, trauern, sich ängstigen, ohnmächtig werden, um durch seinen innern Kampf wieder zu Krästen zu gelangen. Das war auch die nothwendige Folge von dem Mangel an einer klaren Darstellung der geschichtlichen Kämpfe ihres Helden, überhaupt von dem gänzlichen Mangel an menschlichen, großen, würdigen Kämpfen — wir meinen: solchen Kämpfen, in denen auch der

Gegner groß und bedeutend gehalten ist — daß num zulett der Kampf Jesu gegen die widerstreitenden Mächte in ein solches Seelenleiden zusammenfällt. Andere geschichtliche oder epische Heroen brauchen nicht eines solchen Kampses mit ihrer Schwäsche, weil sie sich die zum Tode, wenn der Tod ihr Loos ist, im Kampse mit großen und bedeutenden geschichtlichen Mächten bewährt haben.

Wir haben nun zu sehen, wie ber Bierte ben Bericht bes Marcus wiedergegeben hat.

#### 2. Der Bericht bes Bierten.

Er hat ihn feinen Lefern vielmehr gar nicht wiedergegeben. Er burfte feinen Berrn nach ber bogmatischen Borlefung, in ber er fich langft über alle geschichtlichen Collifionen erhoben und ben Jungern über ben 3wed, Erfolg und über bie Rothwendigkeit seines Todes, sowie über Alles, was mit biesem bogmatischen Locus nur irgendwie in Beziehung gebracht werden fonnte, alle möglichen Aufschluffe gegeben hatte, nicht noch einmal ale gagend ober gar ale verzweifelnb barftellen. Der Jefus, ber in ber langen Rebe, bie er nach bem letten Dable vor ben Jungern halt, fo spricht, ale sahe er fich schon in bie Berrlichkeit wieder eingesett, Die er vor ber Weltschöpfung befaß, bie er nur fur Einen Augenblid verlaffen hatte und in bie er wieber gurudfehrt, um ben Seinigen ben Baraflet gu fchiden, ber Jesus, bem bie Ewigfeit angehort, fonnte burch ben bevorftebenben Tob, ber ihm ben Weg jum Gis feiner Serrlichfeit bahnte, nicht beunruhigt werben.

Der Vierte durfte den Bericht seines Borgangers nicht aufnehmen, weil sein Zesus ein anderer als der des Marcus geworden war. Wahrscheinlich nun, um die Lücke auszufüllen,
damit der Berräther nicht augenblicklich, so wie Zesus hinausgeht, austrete — denn der Naum, den die Evangelisten zum
Schreiben gebrauchen und mit ihren Notizen anfüllen, verwanbett sich ihnen in Zeitraum — vielleicht auch bloß deshalb, weil
er die Seenen immer schwerfällig und muhsam einleitet und die
Gescheidtheit seines Pragmatismus beweisen muß, hat er sehr

genau ausgeführt (E. 18, 1. 2), wohin sich Jesus mit ben Jungern nach bem letten Dahle begab, wo jener Garten lag - beffen Ramen aber aus ber Schrift bes Marcus abzuschreiben, er fich fehr wohl hutet - und wie es tam, bag Judas borthin mit ber Schaar ber Safcher ging -!! er wußte namlich, bag Jesus bort oft mit ben Jungern gusammentam!! lauter Dinge, Die bem Marcus mit Recht gleichgültig waren, und auch und höchst gleichgültig find, weil sie Richts erklären, benn bag ein gewiffer Garten, Ramens Bethsemane, ein gewöhnlicher Aufenthaltsort gewesen fen, ift eine Reuigkeit, Die und viel zu unerwartet fommt, bag es Jefu Gitte mar, fo lange in die Nacht hinein sich hier im Freien aufzuhalten, ift boch gar zu unwahrscheinlich, und unnug ift außerbem biefer fluge Bragmatismus, weil Judas, wenn er Jesum finden follte, fein Opfer in jener befannten Beleuchtung ber ibeglen Belt, wo Alles hell ober somnambul ift, auch in ber größten Kinfterniß hatte finden tonnen und finden muffen. In biefe Beleuchtung hat Marcus bas Bange geftellt.

Wenn ber Bierte aber einmal sah, baß er ben Bericht auslassen musse, so hätte er ihn nur ganz auslassen und nicht in einer andern Gestalt und nicht boch so, daß er alle wesentlichen Elemente besselben aufnimmt, an einer andern Stelle anbringen sollen.

Während des letten Paschafestes waren auch einige Grieschen, die des Festes wegen gekommen waren — also unpassend genug Prosessen, nicht reine Heiden sind, wie die Kanaaniterin des Marcus, der Hauptmann des Matthäus — auf Jesum aufmerksam geworden. Sie wünschten, ihn zu sehen: Als ob sie ihn nun nicht täglich, stündlich, jest, augenblicklich sehen kömsten, als ob es sich um ein verschlossenes, mysteriöses Ding, um ein verborgenes Heiligthum, um einen im Innersten seines Palastes verborgenen morgenländischen Despoten handle, wenden sie sich an Philippus; dieser, als ob er nicht nahe genug um die Person des Kürsten beschäftigt sey oder nicht allein und ummittelbar zu dem fürchterlichen Despoten treten durfe, trägt— also wie anschaulich! — die Sache dem Andreas vor, und

num erst sagen sie es bem Herrn. Dieser, ber Alles nur als Anlaß, von seiner Person zu sprechen, betrachtet umb benutt, rust sogleich aus: "Gekommen ist die Stunde, da des Mensichen Sohn verhertlicht werde. Wahrlich, wahrlich ich sage euch — (der Leser des Evangelium ergänzt sich vorher den Zwischens Gedanken, den aber die anwesenden Zuhörer wohl auch hätten hören sollen, daß der Tod der Weg zur Verherrlischung ist) — das Weizenkorn, wenn es nicht in der Erde erstirbt, bleibt einsam und trägt nicht Frucht. " Was soll num aber sogleich darauf der Spruch, der ursprünglich dazu bestimmt ist (Warc. 8, 35), zur Nachsolge Christi auszuschern, der Spruch; "wer seine Seele liebt, wird sie verlieren u. s. w., ein Spruch, den der Vierte dann noch in seiner mühseligen Wasnier weiter commentiet: "wer mir dient u. s. w. u. s. w.?

Sogleich nach biesem, hier völlig ungehörigen, wenigstens nicht motivirten und gehörig eingeleiteten Spruche kommt Zesus zu seinem wahren Thema, auf seine Person zurück, und ba er vorher den Gedanken des Todes angeregt hatte, rust er aus: jest ist meine Seele erschüttert, wie dei Marcus: meine Seele ist tief betrübt dis in den Tod; und was soll ich sagen? wie er wirklich dei Marcus durch die mögliche Wahl zwischen zwei Entscheidungen gemartert wird; Bater rette mich aus dieser Stunde! wie dei Marcus: Bater nimm diesen Kelch von mir! Aber deshald bin ich in diese Stunde gekommen! wie dei Marcus: boch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Joh. 12, 20—27.

Daß Jesus nun in Einem Athemzuge nach jenen Worten ber Resignation ben Bater zwingt, ihn zu verherrlichen, kann und bei ber bekannten Manier bes Bierten nicht mehr wundern: er hat das, was bei Marcus verbunden, aber auch getrennt ist, das Gespräch Jesu über seine Leiden und die darauf ersolgte Berherrlichung unmittelbar zusammengerücht und aus der Rede Jesu über die Pslicht seiner Nachfolger, sich selbst zu verläugenen, einen Kernspruch herausgenommen und zwischen die beiden Stücke des Urevangesium, die er hier zusammenprest, eingestiemnt, oder vielmehr er hat diese drei Glieder des Urberichts:

Marc. 8, 31 - 38 bie Gröffnung, bag er leiben muffe, bie burch Betri Thorheit herbeigeführte Ermahnung an feine Nachfolger und die Berklarung theils ins Abstracte umgegrbeitet, theils rob in einzelnen Stichworten wieber aufgenommen und Alles in Gin Chaos zusammengewürfelt. In Diefes Chaos freilich fonnte er nun auch, ba einmal vom Tobe bie Rebe war, alle Elemente bes Urberichts vom Seelenkampfe ohne Weiteres hineinwerfen. Die Sache ift erfart. Bir bemerfen baber nur furg, bag wenn ber Donner ber Berherrlichung bie Stelle jener himmlischen Stimme einnimmt, bie fich nach ber Berflarung horen ließ, berfelbe Donner, ben Ginige fur bie Stimme eines Engels bielten (30h. 12, 29), maleich auch ben Dienst ienes Engels verrichten muß, ber nach bem Bericht bes Lufas ben Serrn in feiner Seelenangst ftartte. Es verlohnt fich nicht ber - wenn auch noch so geringen — Dube, ben folgenden Bericht bis zu bem Schluß aufzulofen, wo Jefus, obwohl er fich jurudgezogen hat (E. 12, 36), bennoch auf einmal wieber bafteht und aufschreit und, ba er von nun an nicht mehr vor bem Bolfe fpricht, Die Summe feiner Dogmatif vorträgt \*). Wir febren au ben Griechen gurud.

Alber wir sinden sie nicht wieder! Trot der Mühe, die sie hatten, um sich anmelben zu lassen, kommen sie nicht vor und Jesus verliert sich in Reslexionen, zu denen sie nur in sehr entsfernter Weise oder wenigstens nur auf einem Umwege Anlaß geben konnten: sind aber einmal jene Reslexionen eingeleitet, so werden die armen Fremden vergessen, weil es dem Vierten übershaupt nur darauf ankam, seinen Hern in eine Stimmung zu versehen, die er nach seinen Voraussetzungen von ihm hätte sern

<sup>&#</sup>x27;) Eben so wenig verlohnt es sich ber Muhe, die Reben, bie Jesus nach bem lesten Mahle halt, in ihrer Inhaltslosigfeit, in ihren Tautologieen, Inconvenienzen bloszustellen, die Misverstandnisse, die ber stockenden Rebe forthelsen, als haltlos nachzuweisen und biese ganze Schöpfung aufzulösen:

— alle Wendungen, die hier ins Auge zu fassen waren, haben wir bereits in der Kritit bes vierten Evangesium aufgelost. Nur der dogmatische Inhalt als solcher ift in Betracht zu ziehen, wann die Zeit zu bestimmen ift, in der dieses Evangesium geschrieben ift.

258 Abdifdin, XIII. 6 86, Der Geelentampf Jefu in Gethfemane.

halten, und ihm Gebanken und Worte zu leihen, bie er ihm hatte fremb bleiben laffen follen.

Frembe, Griechen brachte ber Bierte auf Die Bubne, weil ber Berr früher fchon bie Nothwendigfeit feines Tobes mit ber Rothmenbigfeit, bag er bie fremben Schafe jur Beerbe ber Seinigen führen muffe, in Zusammenhang gesett hatte. War aber bort schon biefer Busammenhang außerft ungludlich bargestellt und bie Composition völlig mißlungen \*), so mußte - wenn es möglich mar. bem Bierten ift aber Alles möglich - bie Berwirrung noch größer werben, wenn bie Briechen icon leibhaftig bafteben. bie Boten ber heibnischen Belt fich schon personlich haben anmelben laffen, und vielmehr bie Freude hatte groß febn muffen. Marcus, Lufas und Matthaus wußten, wie folche Boten gu bewillfommen finb.

In einem Evangelium, bas uns nie zu Berftanbe fommen läßt, kann es uns endlich auch nicht überraschen, wenn ber Berfaffer beffelben bie Borte, Die Jefus bei ber naben Anfunft bes Berrathers ju ben Jungern im Garten fpricht: Rommt, lagt und aufbrechen! - weil er nachher fur fie feinen Blat hat; als ob fie burchaus nicht fehlen burften; als ob es Zauberworte maren! - ben herrn nach ben Befprachen am Schluß bes letten Mahles sprechen \*\*) und ihn bennoch nachher noch baftehen und eine lange Rebe halten läßt, fo bag wir und alfo benfen muffen, er habe bie Spruche breier Capitel (15. 16. 17.), biese ausführliche Christologie und Dogmatif - ungefähr ben vierten Theil Des gangen Rebestoffs bes Evangelium - amifchen Thur und Angel vorgetragen! -

<sup>\*) 30</sup>h. 10, 16 - 18. Bergl. Rritif ber ev. Gefch, bee 30h. p. 383 - 388.

<sup>&</sup>quot;) 30h. 14, 31 : dyeloeode, aywuer brreuder Marc. 14, 42 : dyeloesde, äywner.

87.

# Die Gefangennehmung Jefu.

Nach bem Bericht ber Synoptiser ist es Judas, welcher Jesum ben Haschern badurch kenntlich macht, daß er ihn nach ber mit ihnen getrossenen Berabredung küßte. Der Bierte das gegen stellt die Sache so dar, daß Judas den Häschern nur den Ort zeigt, wo sie Jesum sinden, und dieser sich selbst der Schaar kenntlich macht, indem er (Joh. 18, 4) aus dem Kreise seiner Jünger hervortritt, und endlich sich freiwillig überliesert, während er nach der synoptischen Darstellung mit Gewalt gefansgen genommen wird. (Marc. 14, 46.)

Beides schließt sich gegenseitig aus: hat der Verräther Jesum schon durch jenen Auß kenntlich gemacht, so braucht dieser nicht erst noch sich den Häschern zu decouverten, oder der Anschein, den er sich noch gibt, als wolle er sich freiwillig ihrer Gewalt bloßstellen, ware gewaltig affectirt. Rur Eines von Beiden ist möglich. Wir werden zunächst untersuchen, ob der Vericht des Vierten die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Da Jesus — biese Einleitung C. 18, 4 kennen wir noch von früher her, C. 13, 1 — Alles wußte, was über ihn kommen sollte, trat er hervor zu der Schaar, fragte — hat er das nicht auch gewußt? — wen sie suchten, und da sie antworteten, Jesum von Nazareth, sagt er: ich din es. Da traten die Häscher zurück und sielen zur Erde, d. h. seine Erscheinung übte einen so wunderbaren Eindruck auf sie aus, daß sie zurück bebten und andetend oder doch wenigstens so, daß dem Göttlischen gegenüber ihre Ohnmacht sich deutlich zu erkennen gab, zu Boden sielen. Zum zweitenmale, als hätte er es nicht gehört, als wüßte er es nicht wie Alles Uedrige von selbst und von vornherein, fragt Zesus die Leute: wen suchet ihr, sie antworteten wie vorher: Zesum von Nazareth, und er kann ihnen nun erwiedern: ich habe es euch ja gesagt, ich din es.

Baren bie Leute wirklich ohnmachtig niebergefallen, fo ware es bennoch, wenn er noch einmal fragte, wen fie suchten,

geziert, ba er ihre Absicht sehr genau kannte und fich ihnen, wenn er es fo thun wollte, einfach nur zu überliefern brauchte. Das ift aber nur ein vorgemachter Schein, bag Jefus wiffen will, woran er fen und ob bas wirflich bie Leute feven, Die ihn fuchten : bie wiederholte Frage foll vielmehr Die innere Bergensfreude über ben Contraft gwischen feiner Seelenruhe und ber Berlegenheit und Dhnmacht ber Safcher ausbruden - ein innerer Rigel, an bem nur ber Evangelift fo großes Wohlgefallen hat, ber Evangelift, ber auch bie erfte Frage und bie gange Situation gebilbet bat. Jefus, fo ichien es bem Bierten allein wurdig, foll nicht mit Gewalt von ben Bafcbern gefangen ge= nommen werben, fonbern wie er von vornherein fein Leiben immer als ein folches bargestellt bat, bas er freiwillig übernehme, fo foll er auch jest, wo bie Stunde gefommen ift, burchaus mit freiem Billen hanbeln und fich felbit ben Feinden überliefern. - Wie aber fruher, wenn ihm Gefahr brohte, Die Unfcblage ber Feinde vereitelt wurden und felbft bie Sand, Die fcon bereit war, ber Schlag, ber fcon gefchehen follte, aufgehalten wurde, weil bie Stunde noch nicht gefommen mar, so muß auch hier zu auter lett noch einmal bie göttliche Macht bagwischentreten, Die Feinde niederschlagen und ohnmächtig machen, b. h. vor lauter Streben, Die Dacht und Erhabenheit bes herrn gegen alle Zweifel ficher zu ftellen, hat ber Evangelift nicht bemerft, bag er biegmal fehr gur Ungeit feinen an fich fcon hochft ungludlichen Bragmatismus in Bewegung gefest hat. Burbe nämlich fonft ber Schlag aufgehalten, weil Die Stunde noch nicht gefommen war, fo war es jest wenigftens eine fehr unpaffenbe Berfchwendung ber gottlichen Bunberfraft, wenn bie Feinde wieber gelahmt werben, als bie Stunde wirflich gefommen war.

Ob num der Bericht des Marcus eben so geschichtlich wie einsach ist, ob nicht der Judaskuß des Contrastes wegen erdichtet ist, wird sich entscheiden, wenn das Endurtheil über diesen ganzen Abschnitt von der Leidensgeschichte gefällt werden wird. Lukas berichtet nicht mehr einsach jenen Contrast; er restectirt über ihn, indem er die Resterion in Jesu Mund legt: Judas,

mit einem Kuß verräthst du bes Menschen Sohn? (C. 22, 48) und Matthaus hat diese Reslexion wieder ins Allgemeine umgegebogen, indem er Jesun bloß fragen läßt: Freund, warum bist du gesommen? (26, 50).

Nach bem Bericht bes Marcus fommt mit bem Berrather nur ein Saufe, ber von ben Sohenprieftern, Schriftgelehrten und Aelteften abgeschickt war. Matthaus berichtet baffelbe, Aehnliches wenigstens im Anfange Lufas, wenn er (C. 22, 47) überhaupt nur von einem Saufen fpricht. Der Bierte aber unterscheibet von biesem Saufen, ben Jubas aus ben Dienern ber Pharifaer und Sobempriefter (C. 7, 32) genommen hatte, noch eine romische Cohorte, Die (C. 18, 3. 12) unter ihrem Oberften gefommen mar, b. h. ber Bierte hat biefe Coborte aus eigner Machtvollfommenheit auf ben Kampfplat (!) geschickt, um fogleich von vornherein bie jubifche und bie romifche Macht gegen ben Beren zu beschwören. Gine gange Cohorte! Der Bierte fennt aber fein menischliches Daaß, mit Ginem Pfund Rarbe falbt Maria bie Fuße ihres herrn, mit hundert Pfund Specereien wird ber Leichnam Jesu einbalfamirt! Go leicht aber wie ber Evangelift fonnten bie Priefter über bie romifche Befatung nicht gebieten, sie hatten ohnehin ben Bilatus noch nicht in ihre Sache gezogen - fie thun es erft am folgenden Tage. Qufas hatte ben Bierten auf biefe friegerifchen Gebanken gebracht.

Obwohl nämlich Lukas zuerst nur von einem Haufen spricht, so hat er boch auf einmal, wenn er die Personen ausstellen will, zu denen Jesus im Augenblick seiner Gesangennehmung die Worte sprach: "wie gegen einen Räuber seyd ihr mit Schwerbtern und Stangen — von denen noch dazu Lukas vorher Nichts gessagt hatte, nur Marcus erwähnt sie vorher — ausgegangen? Da ich täglich bei euch im Tempel lehrte, habt ihr keine Hand an mich gelegt "— da hat Lukas auf einmal (C. 22, 52) die Hohenpriester und Alestesten herbeigeschworen, eine Tempelarsmee geschaffen und deren Generale herbeigerusen, damit sie auch jenen Borwurf Zesu hörten. Die Letztern nusten ihn nämlich auch hören, weil ihre Armee im Tempel beschäftigt war.

Lufas nahm baran Unftoß, baß jene Worte an bie unterge-

ordneten, an sich willenlosen Diener gerichtet seyn sollen — wie Marcus, dem auch Matthäus folgt, die Sache darstellt — er sah richtig, daß die Worte eigentlich ein Vorwurf gegen die Priester und die wahren Feinde sind, aber er half sich schlecht, wenn er die Hohenpriester, Aeltesten und Generale der Tempelarmee aus dem Erdboden plöslich hervorwachsen läßt.

In bieser Scene, die er durch jene wiederholte Frage Zesu schon viel zu sehr überfüllt hatte, konnte der Vierte jenen Vorwurf nicht andringen, er läßt ihn aus und bringt ihn nachher in einer andern Gestalt an. Annas, der Hohepriester nämlich, fragte Zesum in dem ersten Berhör während der Racht über seine Schüler und seine Lehre, und Zesus antwortet: (Ioh. 18, 19. 20) ich habe frei zu der Welt gesprochen; ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge (!) und im Tempel, wo — wir dansken sie archäalogische Belehrung; der Hohepriester wird sie auch mit Dank entgegengenommen haben! (—) alle Zuden zusammenkommen, und im Berborgenen habe ich Richts gesprochen.

Marcus achtete auf bie Inconvenieng nicht, ber Lufas burch eine nur noch größere abzuhelfen fuchte. Sein Augenmert war vielmehr barauf gerichtet, bag ben Lefern ber Biberfpruch gwischen bem öffentlichen und freien Auftreten Jesu und ber heimlichen Art und Beise, mit ber ihn feine Feinde jest in ihre Gewalt brachten, ja nicht entgeben follte, - und wieberum, nur um ben Lefern ju Gemuthe ju fuhren, bag bas Muffallenbe, was in biefem Augenblide geschah, nach bem göttlichen Rathfchluß und unter ber Leitung einer hohern Rothwenbigfeit gefchah, läßt er Jesum zu jenem Borwurf furz bingufügen : .. aber bamit bie Schriften erfüllt wurden!" (E. 14, 49.) Lufas hat biefe Reflerion weiter ausgeführt und ftatt jener turgen Berweisung auf die Schrift die Worte: ,, aber bas ift eure Stunde und bie Dacht ber Finfternig" bem Berrn in ben Dund gelegt. (C. 22, 53.) Matthaus hat basjenige, was Marcus als Borte Jeju gibt, in feine Reflerion umgewandelt: ,, bas Mues geschah, bamit bie Schriften ber Propheten erfullt wurben" (26, 56). Dafür läßt er vorher, ale ber tapfre Junger aurechtgewiesen werben follte, ben Beren fagen: "wie murben

fonst die Schriften, daß es so kommen muß, erfüllt werden?"
— nämlich: "glaubst du etwa, daß ich nicht in diesem Augenblick noch den Vater bitten kann und daß er mir mehr als zwölf Legionen Engel zu Gebote stellen würde?" mußte Jesus vorher sagen, damit der Leser von seiner Erhabenheit über der Collision und von seiner freien Ergebung in dieselbe vollsommen überzeugt wird (V. 53. 54).

Run ber Tapfre alfo! Marcus, bem es nur auf einen Contrast zu ber freien Ergebung Jesu ankommt, fagt über jenen Badern blog: einer ber Dabeiftehenben jog bas Schwerbt, ichlug ben Rnecht bes Sohenpriefters und bieb ihm bas Dhr ab (14, 47). Lufas, ber nicht mehr fieht, bag biefer 3mischenvorfall nur bie Folie ju bem entgegengesetten Benehmen Jesu fenn foll, laßt ben herrn ben Berwundeten heilen, beffen Dhr bemnach nicht abgehauen, sonbern nur getroffen ift. Matthaus, ber wie Lutas ben Tapfern naber als einen aus ber Umgebung Jefu bezeichnet, lagt bas Dhr rettungelos abgehauen werben, ba er für bie Beilung feine Beit bat : Jefus nämlich muß bem Tavfern nicht nur gebieten, bas Schwerdt an feinen Ort zu thun, fon- . bern auch die Gelegenheit sogleich bazu bemiten, um die Lehre auszusprechen, bag wer bas Schwerbt nimmt, burch bas Schwerbt umfommt. Und ber Bierte? Der weiß, bag ber Tapfere Betrus mar, ber weiß, bag ber Rnecht bes Sobenprieftere Malchus bieß, ber hat bie Notigen bes Lufas und Matthaus bahin vereinigt, bag bas Dhr bas rechte, bag es aber rettungslos abgehauen war, ber tonnte namlich auch feine Zeit fur bie Beilung übrig behalten, weil Jefus bem Tapfern gebietet, bas Schwerdt in bie Scheibe ju fteden, und mit ben Worten bes synoptischen Sprachgebrauchs - und mit Beziehung auf ben ausgelaffenen Bericht vom Geelenkampfe - fragen muß: foll ich etwa ben Reld, ben mir ber Bater gegeben hat, nicht trinfen?

Borher, fagt ber Bierte, habe Jesus bie Sascher um Schonung für bie Junger gebeten. Wir muffen gestehen, bas biese Bitte an einem sehr passenben Orte, sehr zur rechten Zeit ausgesprochen, b. h. vom Vierten gebildet und eingeschoben ift, wenn ben Augenblick barauf ber tapfere Betrus bem armen Mal-

chus das rechte Ohr abhaut. Es fann Richts Unangemeffeneres geben. Aber auch Nichts Unangemeffeneres, als die Art und Weise, wie der Evangelist hierin die Erfüllung eines Wortes sieht, welches der Herr an demselben Abende (C. 17, 12. 18, 9) gesprochen, des Wortes: Keinen von denen, die du mir gegeben hast, habe ich umsommen lassen, eines Wortes, welches sich ursprünglich, d. h. in dem Augenblick, wo es der Evangeslist bildete, auf die geistige Führung bezog. Er weiß aber, der Evangelist, daß seine Sprüche unendlich ties sind und wenigstens einen zwiesachen Sinn enthalten. Wie rührend ist es auch, wenn dort in jenem Gebete auf den Judas, den Sohn des Berberbens, ein zärtlicher Seitenblick geworsen wird: "Keiner von ihnen ist verdorden, als nur der Sohn des Verderbens!"

Die natürliche Stufenfolge bis zu bem Bericht bes Bierten, macht es une fast unmöglich, ber Annahme Wilfe's, bag bie Notig von jenem Tapfern, ber bas Schwerdt gog, in ber Schrift bes Marcus fehlen muffe \*), beigustimmen. Es ift mahr, Jefus erwartete in biefer Racht von Seiten ber Junger mur Feigbeit, allein bas Benehmen jenes Tapfern ift nur eine augenblidliche Unbesonnenheit, gegen welche fich die Rube und Befonnenheit Jefu befto berrlicher abbebt. Es ift mahr, bie folgende leußerung Jesu: wie gegen einen Rauber fent ihr mit Schwerbtern und Stangen ausgegangen (B. 48), mußte fich unmittelbar an bie Rotig, bag man Sand an ihn legte (B. 46), anschließen, fie ift auch nur mahrhaft paffend, wenn Reiner ber Junger nach bem Schwerbt griff. Allein, wenn es bem Darcus fonft auf einen Contraft anfam, fonnte er fich nicht auch einmal in ber Composition versehen? Ift er wirklicher Runftler? Und fagte er nicht vielleicht mit gutem Bebacht: ,, einer ber Dabeiftehenben " jog bas Schwerdt? Dhne in ber Schrift bes Marcus einen Unlag bagu gefunden zu haben, wurde Lufas schwerlich seine Geschichte gebilbet, wurden Matthaus und ber Bierte gewiß nicht bieselbe Geschichte aufgenommen haben.

Aber barin muffen wir Bilfe beiftimmen, bag Dareus nach

<sup>&#</sup>x27;) p. 491, 492,

den Worten: ", und sie ließen ihn Alle in Stich und slohen," nicht die Geschichte von jenem Jüngling, der nur mit einem linnenen Tuch auf der bloken Haut Jesu solgte, und als man ihn griff, die Leinewand in den Handen der Häscher zurückließ und nacht davonsloh, gedistet habe (E. 14, 50—52). Alle müssen sogleich fliehen, nur Petrus muß nachher von weitem solgen. Keiner der andern Evangelisten verräth, daß er diese Notiz in der Schrift des Marcus gelesen habe, ", der andere Jünger", der im vierten Evangelium mit Petrus von serne solgt, hat in dem Urevangelium am allerwenigsten seinen Ursprung—die Notiz ist also gewiß ein späterer Jusat von einem Leser, der bemerken wollte, jest sey die Zeit gewesen— von der Amos weissagt, wenn er spricht: ", wer sonst start ist, wird nacht slieshen an diesem Tage" (E. 2, 16).

Rur Betrus, sagen die Synoptiker, folgte seinem Herm: ,, und noch ein anderer Jünger", fügt der Vierte hinzu. Aber wohin? Nach dem Ballast des Amas, annvortet der Vierte, wohin die römische Cohorte und die Diener der Juden Jesum brachten und wo er nun noch in der Nacht ein Verhör bestand.

#### \$ 88.

## Das Berhör vor dem Sohenpriefter.

1. Das Berhör vor Unnas.

30h. 18, 12-14. 19-24.

Der Bierte mußte bießmal die Sache recht genau wiffen und sein Bericht der zwerlässigste sehn, wenn er wirklich jener andere Junger ist, der dem Hohenpriester Annas bekannt war und durch deffen Bermittlung es dem Petrus gludte, dis in die Borshalle des hohenpriesterlichen Pallastes vorzudringen.

Ehe wir aber ihm glauben, daß man Jesum in den Pallast des Annas, der boch nur der Schwiegervater des wirklichen Hohenpriesters, des Kauphas war, gebracht habe, mußte er besser, als

er gethan hat, beweisen, bag er auf bem Bebiete, bas er beschreibt und mit bem er so angstlich vertraut thut, ju Saufe fen, und burfte er nicht fo iprechen, als fen er mit Richts me= niger befannt, ale mit ber jubifchen Berfaffung ju jener Beit. Raiphas, fagt er, fen ber Sobepriefter biefes Jahres gewefen. Ueber biefe neue Bereicherung unferer Geschichtstenntnig, b. h. über bie Notig, bag bie Sohenpriefter in Jerusalem jahrlich wechfelten, wollen wir weber por Freude noch por Unwillen außer uns tommen, wir bemerfen lieber fogleich, wie ber Bierte gu biefer Rotig gefommen ift: in ber Schrift bes Marcus finbet er bie Rategorie ,, ber Sohenpriefter, " migverfteht biefe Beftimmung ber Mehrheit, migversteht auch bie andere Rotis in ber Schrift bes Lufas, baß Jefus auftrat, als Annas und Kaiphas Sohepriefter waren, (C. 3, 2) meint, bie Burbe habe jahrlich zwischen Beiben gewechselt, ober vielleicht fie waren zu jener Beit einander in ber Burbe gefolgt, und bildet fich endlich ein, weil Unnas ber Schwiegervater bes regierenben - - boch laffen mir bas!

Das Berhor, welches Jefus zu bestehen hat, ift fehr furz, aber auch Nichtsfagenb; ja wenn wir bebenten, wie bie Frage bes Unnas nach ber Lehre und ben Schulern Jesu und bie Untwort beffelben, er habe immer frei und öffentlich gelehrt, entftanden ift, fo fcwindet bas Berhor ju einem Minimum ober vielmehr in Nichts zusammen. Das einzig Neue, was ber Bierte zu ber Rebe Jefu hingufügt, besteht in ber ziemlich brusfen Bemerfung: "was fragst bu mich? frage boch meine Buhörer, was ich zu ihnen gesprochen habe, fiehe, bie wiffen, was ich gesagt habe. Einer ber Diener gibt hierauf Jesu einen Schlag ins Geficht, weil er unehrerbietig auf bie Frage bes Sohenpriefters geantwortet habe, und nachbem fich Jefus giemlich sentimental gegen ben Bebienten verantwortet hat (-,, wenn ich übel geantwortet habe, fo beweise es, wenn aber passend, warum schlägst bu mich?" . . . wenn es ihm aber auf ein Baar Borte nicht anfam; hatte er fich lieber gegen ben Sohenpriefter ausführlicher außern follen) - ift bie Sache abgemacht.

Annas schickt nun Zesum gebunden — schon vorher hatten ihn die römische Cohorte, ihr Oberst und die Diener der Zuben, als man ihn gefangen nahm, ! gebunden — zum Katphas, von wo man ihn, ohne daß man etwas Weiteres mit ihm vornahm, am Worgen ins Pratorium führte. Oder vielmehr nur dis zum Pratorium, da die Zuden, um sich für den Genuß des Paschalamms auf den Abend nicht zu verunreinigen, nicht in das heidnische Haus treten wollen: Pisatus muß daher aus dem Regierungsgebäude heraustreten, und nachdem er zum Dank stir seine herablassende Gefälligkeit eine sehr troßige Antwort hatte einsteden mussen, muß er noch dazu sich so weit seine Würde vergeben, daß er Zesum als einen Capital-Berbrecher in seinen Verwahrsam nimmt, ehe er von den Zuden ersahren kann, wesshalb er das Leben verwirft habe (E. 18, 28—32).

Wir haben aber weber gehört, daß Jesus nach einem Berhör des Todes schuldig besunden sey, noch weshald er den Tod
verdient habe; wenn daher die Juden auf die Frage des Pilatus: welche Anklage sie gegen diesen Menschen hätten, antworten: wäre dieser kein Berbrecher, so würden wir ihn dir nicht
überliesern, so ist das nicht nur lächerlich tropig und abentheuerlich unverschämt gegen die Obrigkeit gesprochen, die man doch
zu gewinnen hatte, sondern es ist so viel wie Richts gesagt, da
alse Borausseyungen sehlen, die zu einer solchen Aeußerung nöthig sind.

Alle jene Reuigkeiten, die der Vierte berichtet — und alles, was er berichtet, besteht in Reuigkeiten — Alles das, was wir bei Leibe! nicht wieder aufzählen wollen, hat ihm für die Hauptssache keinen Raum übrig gelassen und er mußte diese Neuigkeisten hier herbeischaffen, weil er die Hauptsache, das wirkliche Berhör, nicht berichten durste. Beshald? wird sich zeigen, wenn wir den Urbericht ins Auge sassen.

## 2. Der Urbericht. Marc. 14, 53 - 65.

Den Ramen bes Hohenpriesters, zu bem man Jesum brachte, fennt Marcus noch nicht, Lufas läßt ihn — aus Gehorsam

gegen Marcus — unerwähnt, obwohl er boch in jenem Eingange seines Werks, der seine freie Schöpfung ist, die Namen des Kaiphas und Annas naunte, erst Matthäus combinirt — wie auch sonst — die frühere Angabe des Lukas mit diesem letzten Theil des Evangelium und nennt — auf eigne Hand — den Hohenpriester Kaiphas. Hieher zum Pallast des Hohenpriesters war auch Petrus seinem Herrn gefolgt.

Marcus weiß nur von Einem Berhör. Das Synebrium hatte sich um falsche Zeugen bemüht, konnte aber ihre Aussagen nicht in Uebereinstimmung bringen. Einige von ihnen sagten aus, sie hätten Zesum einmal sagen hören, er werde diesen Tempel niederreißen und in drei Tagen einen andern aufrichten; aber auch ihr Zeugniß konnte Nichts zur Entscheidung bringen, da es nicht stimmte. Bergeblich sorbert num der Hoherreißer Tesum auf, sich zu verantworten, und erst da, als er ihm die entscheisdende Krage vorlegte, ob er der Sohn des Gepriesenen sey, antswortet der Angestagte: ich din es und von nun an werdet ihr des Menschen Sohn sigen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolfen des Himmels. Da zerriß der Hoher priester sein Kleid, sprach, was bedürfen wir noch Zeugen? und der versammelte Rath sprach auf Grund der Gotteslästerung das Todesurtheil aus.

Es folgt nun die Berspottung und Mißhandlung Jesu durch die Diener, die Berläugnung Petri und die Angabe, daß die Priesterschaft am Morgen sich berieth und Jesum — Marcus weiß noch Nichts von jener lächerlichen Scheu der Juden vor der Berunreinigung, natürlich auch deshalb, weil er seinen Lessern nicht so ängstlich einzuprägen braucht, daß heute Abend erst das Baschalamm genossen wird — dem Vilatus überlieserte.

Matthäus erzählt baffelbe und hat sich an den Urbericht streng gehalten, während der Bericht des Lukas schon den Uesbergang zu dem des Vierten bildet, nämlich fast eben so lückenshaft und verwirrt ist.

# 3. Der Bericht bes Lufas. 2uf. 22, 54-71.

Sogleich nach ber Notiz, daß man Jesum ,, ins Haus! bes Hohenpriesters führte, folgt der Bericht von der Verläugnung Petri und sogleich darauf der Bericht von den Verhöhnungen und Verspottungen, die Jesus erleiden mußte. Von einem Vershör ist noch nicht die Rede.

Erst am Morgen versammelt sich das Synedrium, Zesus wird vorgeladen, gefragt, ob er der Christus sey, und odwohl er nun erst viel Winkelzüge macht: "wenn ich es sage, glaubet ihr doch nicht, und wenn ich frage, werdet ihr mir weder antworten noch mich lostassen", odwohl wir also demnach erwarten sollten, daß er sich aller Antwort enthalten würde, fügt er dennoch, also nicht nur ohne alles Motiv, — denn es müßte dann vorhergehen: ja ich din es! — sondern auch im Widersspruch gegen das eingeleitete Motiv hinzu: von nun an werdet ihr des Menschen Sohn siehen sur Rechten der Macht Gottes. Rum sollten wir meinen, die Fragen wären zu Ende, aber nein! Als wäre es eine von der ersten verschiedene, solgt eine zweite: ob er der Sohn Gottes sey, Zesus bejaht sie, seine Gegner rusen: was bedürfen wir noch eines Zeugnisses, und man sührt ihn zu Pilatus.

Es ist flar: die ängstliche Berwirrung in der ersten Antwort Jesu, der ängstliche Schein einer zwiesachen Frage ist dasher gekommen, weil Lukas wußte, das Berhör musse länger seyn, und weil er verlegen war, wie er diese Ausdehnung bewerkstelligen solle. Eben so klar ist es, daß die Berspottung Jesu, wenn sie vor seiner Erklärung, daß er der Herr der Herrlichkeit sey, geschieht, ihren Halt verloren hat; und daß die Berläugnung Betri nur nach der Berurtheilung Jesu, als derjenige Borsall, welcher das Maaß der Leiden dieser Nacht voll macht, ihre richtige Stellung hat, bedarf keines ausdrücklichen Beweises.

Der Bericht ift aber nicht nur seiner Anordnung nach höchst mangelhaft — nämlich völlig verrückt und verschoben, sondern, daß ein wichtiger Bestandtheil des Berhörs von Lukas unterdrückt und bennoch die Structur des Urberichts beibehalten sen, erhellt aus der Frage (C. 22, 71): was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Was für eine Frage, wenn vorher nicht berichtet war, daß man sich vergeblich um Zeugen-Aussagen bemüht habe! Lukas wollte sich jenes Zeugniß, daß Jesus Blasphemieen gegen den Tempel — ", den heiligen Ort", Apostel-Gesch. 6, 13 — ausgesprochen habe, für die Geschichte vom Stephamus ausheben. Daher kommt das Lückenhaste des Berichts und seine verschrobene Anordnung.

Lukas hatte bem Bierten gezeigt, wie man es machen musse, wenn man jene Aussage ber falschen Zeugen anderweitig benugen wolle. Der Bierte hatte nämlich auf Anlaß der Tempelreinigung dem Herrn jenen Spruch über den Tempel wirklich in den Mund gelegt und die Notiz des Marcus, daß das Zeugeniß der Ankläger nicht gleich war, dazu benugt, dem Bolf ein Misverständniß in Betreff jenes Spruches zuzuschreiben (Ich. 2, 19—21) — Grund genug, um Alles zu thun, die dadnrch entstandene Lücke in jeder möglichen Weise auszuschlen. Aber er hätte nur die Lücke nicht dadurch noch unerträglicher machen sollen, daß er es völlig unterließ, und zu melden, daß und wie das Synedrium den Herrn zum Tode verurtheilte!

# 4. Auflösung bes Urberichts.

Aleinigkeiten — bie aber für die Geschichte sowie für ein ordentliches Geschichtsbuch gar keine Kleinigkeiten sind — wie z. B. daß das Synedrium sogleich in der Nacht versammelt werden konnte, da man doch nicht wußte, ob der Anschlag des Judas heute gerade oder wann überhaupt gelingen würde; die andere, warum das Synedrium sich am Morgen noch einmal berathen mußte, da die Sache doch schon entschieden war — es geschah aber bloß deshald, weil Marcus einen Uebergang und Anknüpfungspunkt für das Folgende brauchte — ob endlich das Synedrium es zugeben konnte, daß die Diener ihre Rohheiten an dem Angeklagten so ungescheut ausüben dursten, werden wir nicht erwähnen.

Das aber ift feine Rleinigfeit, bag ber Spruch vom Tem-

pel, wenn ihn Jesus, wie es boch die Boraussetung des Urevangelisten ist, wirklich vor dem Bolke einmal vorgetragen hätte,
von Niemandem verstanden wäre. Der Tempel, den Jesus nach
dem Umsturz des alten in drei Tagen gründen will, ist die Gemeinde, die mit der Auferstehung gegründet ist: wer aber würde
das unter dem Bolke verstanden haben? Wer wird Sachen
vortragen, die Niemand unter den Juhörern versteht? Aber es
kann auch Niemand bergleichen vortragen: Sprüche entstehen immer erst dann, wenn, und da, wo sie verstanden werden.

Die Clemente, aus welchen biefer Spruch und bie gange Situation gebilbet ift, find folgenbe.

Daß falfche Beugen wiber ben Gerechten auffteben, lehren viele Pfalmen (3. B. Pf. 27, 12); aber gerabe ein Zeugniß über eine Ausfage, Die bas Beiligthum betraf, lernte Marcus aus ber Schrift bes Jeremias fennen. Much biefer Brophet hatte einmal ben Untergang bes Tempels geweiffagt und wurde beshalb von ber Priefterschaft auf Tob und Leben angeflagt : , er ift bes Tobes schulbig, fagen bie Unflager und Richter bes Beremias, er hat wiber biefe Stabt geweiffagt, wie ihr felbft mit euren Ohren gehort habt" (Ber. 26, 11) gang wie in ber Schrift bes Marcus ber Briefter fagt: ,, ihr habt bie Blasphemie gehört, mas bunfet euch?" und wie bie anbern nun erwiebern, er sey bes Tobes schulbig. Rur ber Unterschieb findet ftatt, bag, mahrend Jeremias fich ju rechtfertigen wußte und von ben Fürften in Schut genommen wurde, bie Beugenauffage über jenen Ausspruch Besu bie Sache, bie hier mit bem Tobe enbigen mußte, nicht entscheiben burfte, und erft bie Erflarung Jefu, baß er ber Deffias fen, bie Berurtheilung herbeiführen mußte.

Die Robheiten aber, benen Jesus nach seiner Verurtheilung ausgesetzt war, waren schlechterbings nothwendig und komnten bem Messias nicht erspart werden, damit dassenige erfüllt wurde, was ber heilige Geist schon lange vorher dem Propheten (Jef. 50, 6) über das Schickal des Messias dictirt hatte.

## 5. Die Berlaugnung Betri.

In ber gewöhnlichen Manier bes vierten Evangelium, in welchem bie Worte erft Werth haben und bes herrn wurdig find, wenn fie recht bunftartig schwebend ober cretinartig aufgebunfen fint, fagt Jefus mahrent bes letten Dahles zu ben Jungern (C. 13, 33), er muffe ihnen jest baffelbe fagen, mas er früher einmal ben Juben (C. 7, 34) gefagt habe, fie murben ihn fuchen, aber wo er hingehe, tonnten fie nicht hintoms men. Natürlich burfen die Junger biefe Worte fo wenig verfteben, wie fie bamals bie Juben verstanben. Betrus fragt ba= her fehr neugierig: wo gehft bu hin? Wo ich hingehe, antwortet Jesus - Betrus ift aber schwerlich nun flüger geworben tannst bu nicht folgen, später aber — fügt Jesus hingu, indem er bie Sage von bem Kreuzestobe Betri im Sinne hat - wirft Wieberum ift es nach ber Manier bes Bierten bu mir folgen. natürlich, baß Betrus fein Bort von bem, mas Jefus gefprochen, versteht, er wundert fich vielmehr, weshalb er jest nicht fcon bem herrn folgen fonne, ba er ja fein Leben für ihn laffen murbe. Du? antwortet Jesus, bu wirft bein Leben fur mich laffen? Wahrlich, wahrlich, ich fage bir, ehe ber Sahn fraht, wirst bu mich breimal verläugnen. (2. 36-38.)

Auch Lufas hat sehr ungehörige Resterionen in den Urtypus eingeschoben. Auf einmal, nachdem er den kindischen Wettstreit der Jünger über den Vorrang geschlichtet hatte, bemerkt Jesus (C. 22, 31—34), "Simon, Simon, der Satan hat eurer begehret, auf daß er euch sichten möge wie den Waizen, aber ich habe für dich gebeten, auf daß dein Glaube nicht ausgehen möge und werm du dich dereinst bekehreft, — also auch eine Resterion auf die Zukunst, aber was für eine Resterion! ist denn das "dereinst" so sern? Soll es nicht mit dem Hahnenschrei abgeschlossen sern in Gefängniß und Tod solgen werde, worauf er dann hören muß, er werde ihn vielmehr dreimal verläugnen, ehe heute der Hahn frähen werde.

Eine breifache Maschinerie hat Lufas in Bewegung gefest

und jebe macht noch bazu die andere überflüffig oder zu einer Musion. Ift nämlich der erschütternde Eindruck des Hahnensschreies vollständig paralysirt und ausgehoben, wenn das Gebet Zesu die Entscheidung herbeisühren soll, so ist wiederum das Gebet überflüssig geworden, wenn Betrus sogleich nach der dritten Berläugnung dadurch zu sich selbst gebracht wird, das der Herr — wir wissen nicht, wie es möglich war, da Zesus drinnen im Pallast, Petrus draußen auf dem Hose war, — sich zu ihm umwandte und ihn anblickte.

Matthäus, der dem Urbericht treu geblieben ist, läßt den Herrn — und so ist es allein richtig und angemessen — beim Ausbruch nach Gethsemane bemerken (C. 26, 30—35), diese Nacht würden sich Alle an ihm ärgern — also erst ist von Alslen die Rede — denn es steht geschrieben: ich schlage den Hirten und die Schase der Heerbe werden zerstreuet werden. Pertrus — man bemerke den Fortschritt! — betheuert, wenn es auch Alle thäten, er würde sich nicht an ihm ärgern, und übernimmt sich in der Betheuerung des Gegentheils, selbst nachdem ihm Jesus erössnet hatte, er werde ihn dreimal in dieser Nacht verläugnen, ehe der Hahn kräht. Auch die andern Jünger verssichen, sie würden Stand halten —

ganz wie bei Marcus (E. 14, 26—31), nur daß ber ursprüngliche Charafter von bessen Bericht sich in der feinern Berschlingung der Antithese verräth: ", in dieser Racht, ehe zweimal der Hahr, wirst du mich breimal verläugnen!"

Was es mit der herrlichen Geschichtskenntniß des Vierten, daß Jesus in den Pallast des Unnas gesührt wird, daß in demsselben Pallast, in welchen er durch die Vermittelung des andern Jüngers Eintritt erhielt, Petrus seinen Herrn verläugnet, was es mit dieser bewundernswürdigen Anschaulichkeit auf sich hat, wissen wir bereits. Zuerst muß nun Petrus vor der Thürstehesein des Pallastes seinen Herrn verläugnen, als er durch Vermittlung des andern Jüngers Eintritt erhält (E. 18, 15—17)— wie unpassend es ist, daß hier, wo Petrus allein stehen muß, noch ein anderer Jünger austritt, welche entweder widersliche oder nichtssagende Rolle dieser Andere spielt, während Pespauer, Kritik. III.

trus fällt und von bem Fall sich wieder aufrichtet, das, dächten wir, müßten auch Blinde sehen — sodann verläugnet Petrus seinen Herrn vor den Bedienten, mit denen er sich am Feuer wärmt, und er wiederholt seine Berläugnung, als ihn ein Berwandter des armen Malchus darauf hin anredet, daß er ihn im Garten gesehen habe! Da fraht der Hahn (B. 25—27).

Wir erholen uns sogleich am Urbericht (Marc. 14, 66—72). Petrus, der seinem Herrn in den Pallast des Hohenpriesters nachgefolgt war, wärmt sich im Hof am Keuer, eine von den Mägden spricht ihn als einen solchen an, der auch in der Gessellschaft des Nazareners Jesus gewesen sey, er läugnet, zieht sich in die Borhalle zurück und der Hahr träht. Dieselbe Magd, da sie ihn wieder erblickte, decouveirt ihn den Umstehenden, er läugnet und — man beachte diese Berknüpsung! — läugnet wiederum, als kurz darauf die Umstehenden demerkten, sein Gabiläischer Dialest verrathe ihn allerdings. Mit einem Schwur läugnet diesmal Petrus, da kräht der Hahn, er erinnert sich der Worte Jesu und — für Alles dieß hatte der Vierte nach seinen großen Anstrengungen keine Gedanken mehr — weint. Das ist Jusammenhang und Einsachheit der Darstellung, Sparsamkeit der Mittel und um so größerer Effect.

Lufas hat das Gefet der Sparsamfeit schon übertreten, wenn er die Magd nicht zweimal auftreten läßt, sondern das zweitemal "einen Andern" zu Petrus führt und zum drittenmale wieder "einen Andern", sehr haltungslos sogar, versichern läßt, Petrus sehrer von der Gesellschaft, denn — aber woran sah er es? — er seh auch ein Galiläer. Lufas hat auch bereits übersehen, wie das zweimalige Krähen des Hahns die Entwicklung des Ganzen zusammenhält. Dasselbe hat auch Matthäus übersehen und er hat es nicht weniger undeachtet gelassen, wie schon und einsach es ist, wenn dieselbe Magd, die Petrum zuerst und allein erkannte, ihn zum zweitenmale den Andern zeigt: das zweitemal läßt er eine andere Magd austresten.

Marcus hat die ganze Geschichte zuerst gebilbet, und fie gesbilbet, um ben Eindruck ber Berlaffenheit, in ber ber Herr nach

seiner Berurtheilung basteht, zu erhöhen. Zesus muß zugleich ben Kall bes Petrus vorhersagen, damit es gewiß sen, daß er mit der Ruhe und Gewißheit seines Geistes nicht nur über der Collision stand, sondern auch von keinem Incidenzpunkte derselben irgendwie überrascht wurde.

Petrus wird es ums nicht übelnehmen, wenn wir hier als Anhang eine Kritif ber Berichte über bas Ende bes Berrathers beifügen.

#### 6. Das Enbe bes Berrathers.

In seinem Evangelium bleibt Lusas noch soweit dem Urtypus der evangelischen Geschichte treu, daß er Nichts vom Endschicks bes Judas erzählt. Erst in der Apostelgeschichte weiß er davon zu erzählen, daß der Verräther mit dem Blutgelde sich einen Acker saufte, aber einstens — wie schwebend und haltungsslos ist der Bericht fabricirt! — jählings herabstützte, mitten von einander borft, so daß — herrliche Phantasie — alle (!) seine Eingeweide heraussielen, und daß nun, als es allen ! Bewohnern Zerusalems bekannt wurde, der Acker Aleldama, Blutaster, genannt wurde.

Also weil (Act. 1, 18—20) bie Eingeweide bes Bose-wichts auf biesem Acter bloß lagen, heißt er Blutacker! Und Alle Einwohner Jerusalems hören jene Neuigkeit! Und sie nehmen an der längst vergangenen Geschichte so viel Antheil, nehmen vielleicht auch so weit gegen Judas und für den ermorder ten Messias Antheil, daß sie jenen Acter Blutacker taufen. Doch nein! Blutacker nennen sie ihn bloß wegen der Eingeweide!

Lukas hatte dießmal das Interesse, die Zwölfzahl der Aposstel zu ergänzen und damit zugleich, um recht lebhast die Lücke vorstellig zu machen, das Ende des Verräthers zu constatiren. Er citirt selbst die beiden Weisfagungen, die jest in Erfüllung gehen mußten. Das Erbtheil des Bösewichts muß wüste wers den und er selbst umsommen (Ps. 69, 26) — natürlich dießsmal das Erbtheil, das der Böse mit seinem Sündengeld sich erworden hat — und, Ps. 109, 8, sein Amt muß ein anderer bekommen. Ein Anderer muß aber dießmal durch das Loos

gewählt werben, bamit, wenn biefer Andere spurlos verschwinbet, ber wahrhaft Andere, ber wahre Ersahmann, Paulus nachher besto bebeutender erscheine.

Db Matthaus aus ber Apostelgeschichte bes Lufas ben Blutader fennen lernte, ober ob biefer Ader in bem Rreife, in bem er bas Evangelium feines Borgangers fennen gelernt hatte, icon auch abgeloft vom geschriebenen Buchftaben eriftirte und besprochen murbe, ift bier nicht zu entscheiben, genug er fennt ihn, und um bie Sache melobramatischer zu machen und bas neue Melobrama in feinem Evangelium anzubringen, zerbricht er ben Urwpus ber evangelischen Geschichte und reift er bie Rotix, bag man Jefum jum Bilatus führte, und bie anbere, baß er nun vor bem Landpfleger ftanb, weit auseinander los. Wenn in einem Evangelium bas Enbe bes Berrathers berichtet werben follte, fo muß es jest gleich, nicht erft spater wie in ber Apostelgeschichte eintreten. Gine Berbesserung ift fogar biefe neue Anordnung zu nennen, gegen jene gehalten, Die Lufas traf, wenn er zwischen ber himmelfahrt Jefu und ber Wahl jenes Ersammannes eben nicht viel Beit vergeben läßt und boch fo fpricht, als hatte Jubas ben Ader langere Zeit befeffen, als ware ber Tob bes Berrathers fcon feit geraumer Zeit erfolgt und als truge jener Acter ichon feit langerer Zeit ben Ramen, ben ihm alle Einwohner Jerusalems gaben. Lufas hatte bie erfte Qual ber Erfindung; Matthaus trifft es beffer, wenn er auch, um es beffer zu machen, bie Entwicklung ber evangelischen Geschichte aufhalten mußte. C. 27, 2-11.

Augenblicklich, so wie Judas sieht, daß Jesus von den Priestern verurtheilt ist, ergreist ihn das Gesühl der Reue, er deringt seine, d. h. des Propheten Silberlinge zu den Priestern, damit sie von diesen wiederum erst an ihren wahren, d. h. von dem Propheten gedotenen Bestimmungsort expedict würden. Judas hilft selbst dazu mit. Als die Priester ihm auf seine Klage, er habe unschuldiges Blut verrathen, erwiederten, das ginge sie nichts an, hilft ihm seine und des Evangelisten Berzweislung so weit, daß es ihm gelingt, die Silberlinge mitten in den Tempel zu wersen, worauf er sich erhing. Die Priester müssen nun

für die Expedition der Silberlinge weiter forgen. Als Blutgeld, meinen sie, könne man sie nicht im Tempel behalten, sie erstanden daher mit ihnen den Töpferacker — der also sehr billig war! — bestimmten ihn zu einem Begrädnisort für Fremde, und der Acker selbst hieß von nun an Blutacker. Der Wirzwarr dieser Welt: daß Judas in den Tempel dringen konnte, daß die Priester sogleich die Silberlinge im Tempel fanden und ihren früheren Herrn sogleich erriethen, das und Alles Folgende als Wirwar zu bezeichnen oder gar zu beweisen, wäre muthzwillige Zeitverschwendung, da wir schon gesehen haben, daß biese Silberlinge erst von Matthäus dem Judas gegeben sind.

Wir haben nur noch bie Weiffagung zu erflaren, für beren

Erfüllung Matthaus geforgt hat.

Iener Hirte, Jehova selbst, bessen Bervienst man auf dreisßig Silberlinge geschätzt hat, sagt voller Unwillen zu dem Propheten (Jach. 11, 13): "wirf die Herrlichseit des Preises, um den ich von ihnen abgeschätzt bin, in den Schat "(Schat! das ist hier und). Der Prophet weiß sogleich, was für ein Schatzgemeint ist, er "nimmt die Silberlinge und wirst sie in den Tempel, in den Schat." Wohnt nämlich sonst die Herrlichseit Jehova's in dem Tempel, so soll jetzt, wo er mit dem Bolke bricht, statt seiner der Spottpreis, um den ihn sein Bolk abgesschätzt hat, im Tempel zu sinden seyn. Jahn um Jahn! Spott sür Spott!

Riemand wußte es besser als Matthäus — hat er boch oben C. 26, 15 wörtlich banach seinen Tert gebilbet, wo die prophetische Stelle von den Silberlingen ist. Dennoch citirt er jeht den Jeremias (C. 26, 9). Warum? Weil er den Leser daran erinnern will, jeht sen Augenblick gesommen, wo auch dessen Weistagungen erfüllt werden, und weil er dessen, wo auch dessen Weistagungen erfüllt werden, und weil er dessen, wo auch dessen Weistagungen des Jacharias verwedt, entlehnt hat. Das Wort war faßte er schos in der Schrift des Zacharias in der Bedeutung Töpfer, und was hier der Töpfer zu bedeuten habe, lehrt ihn Zeremias. Dieser besam einmal von Zehova den Bessehl hinab zu gehen in des Töpfers Haus, und an der Willstühr,

mit welcher berfelbe mit dem Thon verfährt, zu lernen, wie willstührlich Jehova mit seinem Bolke versahren könne (C. 18, 1—6). Noch mehr! Bor das Ziegelthor ins Thal Ben Hinnom, wo eben die Töpker arbeiten — das ist der Zusammenhang, der beibe Weisfagungen verbindet! — soll Zeremias hingehen, vom Töpker sich einen irbenen Krug kaufen, ihn vor den Aeltesten des Bolks und der Priester zerbrechen und sagen: so wird auch Zehova dieß Bolk und diese Stadt zerbrechen! (C. 19, 1—11.)

Matthaus hat nun bafür geforgt, baß bie Priester burch ihren Ankauf auf ben Töpferader bas Unterpfand trugen, welsches Jehova im Untergang ihrer Stadt auszulöfen hat.

#### \$ 89.

### Das Verhör Jefu vor Pilatus.

1. Der Bericht bes Bierten. 30h. 18, 33-40. 19, 1-16.

Die Juben, bie ihr Baschalamm im Ropfe haben, bleiben braußen stehen, als fie Jesum bem Landpfleger als einen tobeswurdigen Berbrecher überliefert hatten, Bilatus geht barauf ins Bratorium gurud, ruft Jesum herbei und fragt ihn, ob er ber Jubentonig fen. Wenn biefer nun ftatt gerabent fich offen gu erflaren, eine Begenfrage aufstellen zu muffen glaubt, fo batte er biefelbe in jedem Falle beutlicher ftellen muffen, als er wirtlich gethan hat. Seine Frage: fprichft bu bas von bir felber ober haben Unbere es bir gefagt? fonnte ber Richter nicht verftehen und verftehen wir auch nicht. Sollte ber Sinn etwa ber fenn. ob Vilatus ben Anspruch Jesu auf bie Königswurde vom römischen Standpunkte aus betrachte ober von bem Standpunkte aus, von welchem aus bie Juben biefen Anspruch betrachteten, fo wurde barin fein Unterschied liegen, auf ben es boch Jefu in biefem Augenblick angukommen scheint, ba bie Juben, wenn fie mit Bilatus über bie Sache gesprochen, fie ihm allein in

bem gefährlichen Lichte zeigen konnten, in bem fie bem Romer erscheinen mußte.

Ober sollte ber Sinn ber seyn: sprichst bu es in ber Weise von dir selbst, daß du vielleicht damit einen göttlich gewirkten Glauben aussprichst oder haben es dir Andere nur gesagt?, so müßten wir billigerweise fragen, ob es wohl jett für Jesum an der Zeit war, sich neue Anhänger zu verschaffen oder jeden auch noch so entsernten Schein, daß er sich dergleichen verschaffen könne, zu versolgen. Konnte er aber wohl überhaupt darüber im Ungewissen seyn, von wem Pilatus gehört haben müsse, daß er der Judenfönig sen?

Beibe Fälle, die wir als möglich setzen mußten, jene sinnlose Tendenz der Frage und diese pretentiöse sind dem Vierten durch den Kopf gegangen, Beides liegt in der Frage, aber diese an sich schon haltlosen Anklänge hat der Vierte nicht sest verfolgen und zu einem ordentlichen Gedanken gestalten können, weil er niemals gestalten kann und weil er diesmal verschiedene Tendenzen zu aleicher Zeit versolate.

(Daß es umpassend ist, wenn die Juden vorher viel hin und her gezankt haben, ohne dem Pisatus zu sagen, was sie für einen Berbrecher bringen, und der Landpsleger nun auf einsmal fragt: bist du der Juden König? ist nicht der Mühe werth zu bemerken; aber es ist bezeichnend für die Manier des Biersten; nein! für die Art, wie er seine Borgänger abschreibt und ihre Angaben weiterbildet. Wenn es bei Marcus heißt, die Juden überlieserten ihn dem Pisatus und dieser fragte ihn: bist du der Judenkönig, so ist das etwas ganz Anderes; so ist das verständig erzählt.)

"Bin ich ein Jube? antwortet Pilatus. Dein Bolf und die Hohenpriester haben dich mir überliesert. Was hast du gesthan?" Also deshald, weil er kein Jude ist, hat er mit der Untersuchung dessen, was es mit den vermeintlichen Ansprüchen Jesu auf sich habe, Nichts zu thun? Und was heißt das, erst die Untersuchung von sich hinvegschieben und dann fragen: was hast du gethan? Nun, diese letztere Frage soll nur dazu dienen, die Erstärung Jesu, daß sein Neich nicht von dieser Welt sey,

berbeizuführen. Alfo bift bu boch ein Konig? antwortet Bilatus naiv und neugierig wie ein Kind, und Jefus hat es nicht einmal bisher geläugnet! Er follte aber nur Belegenheit befommen, ju bemerten, bag er in ber That Ronig fen, und über feine Bestimmung, weshalb er in bie Welt gefommen, biefelben Kormeln beizuhringen, Die er im ganzen vierten Evangelium im Munde führt. Da er zu bem Zwecke auch bas Wort ,, Wahrheit " in ben Mund nimmt, fragt Bilatus: was ift Wahrheit? hat sich aber b. h. ber Vierte hat sich babei nicht alle jene intereffanten Bwifchengebanten gurechtgelegt, welche ber Scharffinn ber Spatern mit biefer Frage combinirt hat. Der Evangelift wollte überhaupt nur bas Gesprach beenbigen und lagt baber ben Vilatus eine Frage aufstellen, auf die er fehr wenig zu antworten verstand, wenn er nicht immer und immer wieber bie alten Formeln beibringen wollte. Er fagt baber, Bilatus ging mit biefen Worten hinaus zu ben Juben.

Das glauben wir dem Pilatus sehr gern, wenn er von dem herrlichen Berhör den Juden den Bericht abstattete, er sinde an diesem Menschen keine Schuld. War er aber von der Unschuld Zesu überzeugt, dann durste er auch nicht einmal den Mittelweg einschlagen und mit Berusung auf die Paschasitte, wonach er ihnen zu dieser Zeit einen Gesangenen losgad, den Borschlag machen, od sie wollten, daß er ihnen den König der Juden losgeben solle. Ferner, wollte er den Angeklagten retten, so war es von seiner Seite ein kindischer und undesonnener Muthwille, die Juden durch die Form des Antrages zu reizen, nicht zu erwähnen, daß es sonst nicht die Sitte der Obrigkeit ist, den Unschuldigen mit dem Titel der Anklage zu bezeichnen.

Obwohl nun biese Contraste alle vor einem menschlichen Auge zusammensallen, so wiederholen sie sich immer wieder, so wiederholen sie sich so lange, bis und alle Geduld ausgeht und wir genöthigt und berechtigt sind, das Machwerf dieses Pragmatismus mit Verachtung zu Boden zu wersen. Doch so weit kommt es nicht einmal mit ihm: es zerfällt uns unter den Handen.

Das Bolt will ben Barrabas, einen Rauber frei haben.

Pilatus gehorcht, nimmt Jesum, läßt ihn geißeln, und die Solsbaten thun ihm einen spöttischen Königsanzug um, verhöhnen und mißhandeln ihn.

Jett follten wir meinen, ware es genug und die Sache am Ende. Aber nein! sie geht jest, sie geht noch öfter wieder von vorn an und wir können nur das Eine nicht begreisen, wie sie überhaupt noch ein Ende sinden kann.

Wieberum gest Pilatus hinaus, um ben Juben bamit, daß er zugleich Jesum mit sich herausbringt, zu zeigen und auszusprechen, daß er an ihm keine Schuld sinde. Der thörichte Mann! Wie konnte er damit, daß er Jesum in dem spöttischen Königsanzuge den Juden präsentirte, für seine Anträge Gehör zu sinden hossen! Natürlich läßt der Evangelist die Hohenpriester und ihre Diener: kreuzige, kreuzige ihn! schreien.

Da antwortet Pilatus: nehmt ihr ihn und freuzigt ihn! Als ob sie nicht schon vorher gesagt hätten, daß ihnen das Recht die Todesstrafe zu vollziehen nicht zustehe. Und wenn sie nur immerhin dasselbe wieder gesagt hätten: er ist zwar schuldig, aber wir dürfen nicht selbst das Todesurtheil vollziehen. Nein! sie antworten: nach unsern Geset ist er schuldig, weil er sich selbst zum Sohne Gottes gemacht hat.

Pilatus soll nämlich, noch mehr in Furcht gerathen, er geht wieder (!) ins Pratorium, fragt Zesum, woher er sen — weder, Pilatus kennt nämlich auch schon den Sprachgebrauch des heiligen Johannes — Zesus schweigt aber. Pilatus will ihn gewinnen, gibt ihm zu bedenken, er habe ja Gewalt, ihn treuzigen zu lassen oder ihn frei zu geben, und — kann Zemand seinen Helben sürchterlicher mißhandeln, ihn tieser degradiren? — durch dieses drohende Argument läßt sich Zesus in der That bewegen, wenigstens zu antworten. Aber auch eine Antwort, die den Landpsleger zurechtwies, war unpassend, wenn Zesus sich einmal entschlossen hatte, nicht zu antworten; ja eine Antwort, die nur seine Person über die prätendirte Gewalt des Pilatus stellte, war in diesem Falle das Unpassendste. Seine Umarbeitung des Spruches, den er bei Lusas las, des Spruches (C. 22, 53), daß dieß die Macht sen, die der Kinsterniß zu

biefer Stunde gegeben ift, hatte er beffer anbringen oder einleisten sollen. Zesus antwortet nämlich: du wurdest keine Macht über mich haben, wenn sie dir nicht von oben gegeben ware.

Die Sache fangt barauf wieber vom Unfange an. ba an, heißt es, - er hatte ja aber von Anfang an bewiesen, baß er biefe Absicht habe! - fuchte ihn Bilatus freizulaffen. Alber - bie Schritte, bie er versuchte, um feine Absicht auszuführen, werben nicht angegeben! Raturlich! weil ber Stoff, ben feine Borganger bem Bierten lieferten, nun enblich ausgegangen ift - bie Juben fcbrieen, wenn bu ihn freiläßt, bift bu fein Freund bes Raifers. Jeber, ber fich jum Ronig macht, wiberfett fich bem Raifer! Da enblich - als ob er bas nicht von Anfang an gewußt hatte, bag biefer Mensch fich bie Ronigewurde beilege, als ob es nicht barauf anfam, in welchem Sinne er fie fich beilegte zc. zc. ac. - fest fich Bilatus brau-Ben auf feinen Richterftuhl, führt Jesum mit fich, fangt aber ben unwürdigen, wir follten meinen langft tobtgehetten Gpaß, baß er Jefum ben Juben als ihren König vorftellt, von neuem an und fragt fie bann, ale fie bie Rreuzigung verlangen, ob er benn ihren König freuzigen foll. Erft als biefe antworten, wir haben feinen König außer bem Raifer, ift endlich, endlich bie Sache abgemacht. Wir haben aber boch noch feine Rube. Bilatus gibt ben Juben Jesum jur Kreuzigung. Den Juben! Der Bierte, ber jest fo viel mit ben Juben gu thun hatte und ihre Buth endlich ftillen wollte, vergißt, bag Jefus nach ben Voraussetzungen, bie er felbst so grell hervorgehoben hatte, nicht ben Juben, fonbern nur ben romischen Golbaten überliefert merben fonnte!

Warum hat er die Sache aber auch nicht damit geschlossen, daß Jesus von dem Landpsleger zur Geißelung hingegeben und von den Soldaten mit jenem Königsanzuge verspottet wurde! Warum hat er nachher dieses endlose Gewirre von Hins und Hergehen, Hinausgehen und Hinseinsgehen, Herauss und Hinseinsühren! Warum bringt er jeht erst nach, daß Jesus von den Juden als des Todes schuldig betrachtet wurde, weil er sich selbst zum Sohn Gottes gemacht habe! Warum bringt er hier

erst seine Spruch bes Lukas von ber Macht ber Kinsterniß an! Ueberhaupt warum muß er die Fehler, die er vorher in der Composition begangen hat, so schlecht wieder gut machen, und verarbeitet er sogar die neuen Incidenzpunkte, die die andern beiden zu dem Urbericht hinzugefügt haben, z. B. die Notiz von der zunehmenden Furcht des Pilatus, noch ungeschickter als seine Borgänger!

Wir werben wieber zu Athem fommen, wenn wir ben Urbericht lefen.

## 2. Der Urbericht. Marc. 15, 1-21.

Jesus wird von der Priesterschaft dem Pilatus überliesert. Dieser fragt ihn, bist du der Juden König? Zesus bejaht es, schweigt aber auf alle weitern Anklagen der Priester, schweigt auch da noch, zur Verwunderung des Pilatus, als ihn dieser auf das Schwere der Anklagen ausmerksam macht.

Rurg, Pilatus ift nun verlegen, was er zu thun habe.

Mus biefer Berlegenheit reißt ihn ber Umftanb, bag ber Bolfshaufe zum Bratorium — bie Berhandlungen geschehen brinnen - hinaufstürmt \*) und ihn baran erinnert, er pflege ihnen zur Baschazeit einen Gefangenen frei zu geben. Er ergreift fogleich biefe Belegenheit, ihnen ben Borichlag zu machen, ob er ihnen nicht ben Konig ber Juben frei geben folle; er fab nämlich, bag bie Briefter ihn nur aus gehäffigem Reib ihm überliefert hatten. Diefe aber wiegelten vielmehr bas Bolf auf, es folle ben Barrabas, einen Menfchen, ber in einem Aufftanbe Morbthaten begangen hatte und mit ben Berfchworenen gefangen gefett mar, verlangen. Auf biefen Untrag fragt Bilatus, mas er benn mit bem Jubenfonig machen foll, fie ichreien freugige ihn! und nachbem er bemerft, was er benn Bofes gethan habe, bas Bolf aber fein Gefchrei wieberholt hatte, gibt er ihn jur Beißelung und jur Kreugigung bin, ben Barrabas aber, mas ber Bierte über wichtigeren Dingen zu melben gang ver-

<sup>\*)</sup> B. 8: avafas. Nachher B. 18: 6 tore nearrogeor ift fpatere Gloffe.

geffen hatte, frei. Die Solbaten führen nun Jesum in ben Hof, rusen bie ganze Cohorte zusammen, kleiben Jesum in jenen spöttischen Königsanzug, verhöhnen ihn, thun ihm wieber seine eigenen Kleiber an und führen ihn bann hinaus zur Kreuzigung.

Ehe wir ben Urbericht naher prufen, werben wir ihn vorsher von ben Jufagen befreien, mit benen ihn bie beiben Andern zu seinem Besten zu bereichern hofften.

### 3. Der Bericht bes Lufas. Lut. 23, 1-25.

Richt einmal im Anfange, obwohl er sich noch bemuht, das Gefüge des Urberichts zu erhalten, kann Lukas der Bersuchung, zu bestimmen, zu ändern, näher zu bestimmen, widerstehen; wenn aber diese Beränderungen schon im Anfange unglücklich sind, die Bestimmtheit, die Lukas den ursprünglichen Zügen ausdrängt, nur fragmentarisch ist, nämlich nur hie und da aufgetüpfelt wird, während die andern Züge so bleiben, wie er sie in der Schrist des Marcus vorsindet: — so hat er den Urbericht endlich an Einem Punkte in dem Maaße durchbrochen und Einen Zug so verrückt, daß in dieser Beziehung seine Darstellung mit der des Vierten wetteisern kann.

Biel zu anzüglich ist es, wenn die Juden mit der Anklage austreten, Jesus versühre das Bolf und wehre ihm, dem Kaiser Steuern zu zahlen, indem er sage, daß er der Messias König sey; dieser detaillirten und anzüglichen Beschuldigung will sich nun die Frage des Pilatus: dist du der Juden König? gar nicht mehr ordentlich anschließen, nachher, wenn Jesus diese Frage bejaht, ist es viel zu frühzeitig und unnatürlich voreilig, daß Pilatus, den Priestern und den Hausen "versichert, er sände an diesem Menschen keine Schuld, und wenn dagegen die Widersacher von neuem versichern, er wiegele das Bolf auf, indem er in ganz Judäa lehre, und daß er von Galiläa aus die hieher seine Lausbahn angesangen habe, so ist das nach der Proportion, in welcher die evangelischen Abschnitte ausgearbeitet sind und sich ausdehnen, eine sehr unnöthige und überstüsssige Bemerkung.

Dem Pilatus freilich kam bas Wort Galiläa wie gerufen, Da er hört, baß Zesus ein Galiläer sen, erinnert er sich, baß Herobes, ber Lanbesherr bes Angeklagten, gerabe sest in ber Hauptstadt anwesend sen, und schickt Zesum zu ihm. Nachher, sobald er nach dem Bericht von der vergeblichen Absendung Zesu an Herobes dazu Zeit hat, belehrt und Lukas darüber, daß Herobes und Pilatus, die sonst in Feindschaft gelebt hätten, damals gute Freunde waren.

Pilatus hatte es mit seinem Einfall sehr gut getroffen. Herobes freuete sich Jesum zu sehen, benn er hatte ihn schon seit langer Zeit zu sehen gewünscht und er hoffte, ein Zeichen von ihm zu sehen. Er fragte ihn aber sehr viel!! Zesus schwieg und — wo kommen benn aber die gleich her? wußten sie benn daß Pilatus Jesum zu Herobes schiefte? Müssen sie immer auf bem Plaze sehn, wo es Etwas für sie zu thun gibt? — die Hohenpriester und Schriftgelehrten klagten ihn hart an! — die Hohenpriester, die Pilatus nachher, als Jesus zurücksommt, wies ber zusammenberusen muß; die Hohenpriester, die, wenn sie Zessum zum Herobes begleitet hatten, ihn boch wahrlich bei der Rücksehr nicht werden allein haben gehen lassen!

Rachher freilich, als Pilatus die Priester wieder herbeiruft, sagt er selbst, daß er sie zum Herodes geschickt habe — aber das hätte Lukas lieber vorher sagen sollen, statt die Sache so darzustellen, als sen das, was zwischen Pilatus und Herodes vorging, nur eine Privatsache, nur ein Beweis der wieder ansgesnüpften Freundschaft gewesen! Und wenn die Priester mit zum Herodes geschickt waren, mußten sie dann nicht zu gleicher Zeit mit Jesus wieder vor Pilatus stehen?

Die Sache steht nun wieder auf dem alten Fleck. Pilatus muß wieder die Unschuld dieses Menschen betheuern und vergebslich — doch nein! Lukas wußte nicht einmal die Sache so darzustellen, daß Pilatus, als ihn das Bolk an die Paschasitte erinnerte, den Borfchlag machte, er wolle demnach den Angesklagten freigeben — Rein! nachdem Pilatus ohne an diese Sitte zu erinnern und ohne Rucksicht auf dieselbe erklärt hatte, er wolle Jesum, nachdem er ihn —! — gegeißelt habe, freigeben, schreit

bas Bolk auf einmal, ohne daß wir aber erfahren, wie es auf biesen Gedanken kam: nimm den und gied uns vielmehr den Barradas frei! Wenn daher Pilatus nachher wieder seinen Borsschlag macht und ihn sogar, als das Bolk dagegen brülke, noch einmal wiederholt, indem er versichert, er sinde Nichts Todesswürdiges an diesem Menschen, so ist damit der Ansatz zu jener ends und sinnlosen Ausdehnung gemacht, die und im vierten Evangelium so tödtlich marterte, und andererseits ist nicht einmal gesagt, wie es dazu kam, daß über Zesus und Barrasdas die Würsel geworsen wurden, d. h. es ist nicht motivirt, woraus Pilatus mit seinen wiederholten Borschlägen fußte.

Und boch ist dieser Zwischenact ursprünglich dazu bestimmt, bem Pilatus Gelegenheit zu geben, sich aus seiner Berlegenheit zu ziehen, selbst durch die unklare und verwirrte Darstellung des Lukas sieht noch diese Bestimmung hindurch. — —

D. h. wenn Pilatus schon vorher durch die Absendung Jesu zu Herodes sich aus der Berlegenheit reißen wollte — obewohl Lutas nicht einmal so zu schreiben wußte, daß er diese Absacht klar angegeben hätte — so ist in den Bericht ein störens der Uebersluß gekommen.

Endlich die Verspottung Jesu in dem Königsanzuge ist doch nur dazu bestimmt, den Schluß der Entwicklung zu bilden, wesgen ihres rohen Charafters kann sie nur von den Soldaten und als Schluß dieses Actes nur von den römischen Soldaten außsgehen, denen der Verurtheilte zur Kreuzigung übergeben war, und — und Lukaß sagt, Herodes habe Jesum mit dem Purpursmantel bekleidet, mit seinen — mit seinen Soldaten verspottet und im Purpurkleide zu Pisatus zurückgeschickt.

Kein Wort mehr über einen Bericht von bieser Art! Wir haben schon oben nachgewiesen, daß Lukas dassenige, was Marcus von dem Berhältniß zwischen Herodes und dem Täuser berichtet, auf das abentheuerlichste dazu benutt hat, um diesen Roman zwischen Jesus und Herodes auszuarbeiten, und so durftig war in dieser Beziehung seine Phantasie, daß er in diesen Roman nur das zu verarbeiten wußte, was im Urbericht von dem

Berhor Jesu vor Pilatus und von seiner Berhohnung burch bie Solbaten zu lesen ift.

Andere Reuigfeiten weiß und Matthaus zu erzählen.

### 4. Der Bericht bes Matthaus. 6. 27. 2. 11-31.

Er hat den Dingen die Ordnung gelassen, die sie bei Marcus haben, hat auch treuer abgeschrieben als Lusas, wenn er aber zu jenem Incidenzpunkte kommt und bemerkt, was es damals für eine Paschasitte gab, und wenn er dann ohne Weisteres den Pilatus den Borschlag machen läßt: wen soll ich euch freigeben, Jesum oder den Barradas? — woher weiß dann der Landpsleger, daß ein gewisser Barradas hier ins Spiel komme: weil Matthäus gewaltig voreilig ist und das, was er für seine Person aus der Schrift des Marcus ersahren hat, ohne sich zu bedenken, dem Pilatus in den Kopf schiedt. Schon darin hatte er sich außerordentlich versehen, daß er den Pilatus überhaupt nur schon so sprechen läßt, ehe er uns berichtet, daß das Bolk den Landpsleger an jene Sitte erinnerte.

Indem er nun fo auf bem Richterftuhl fitt und eben jenen Boricblag macht - von Matthaus hat ber Bierte biefe Rotig vom Richterftuhl, Die er bann wieder nach feiner Manier fehr mubiam und angitlich einleitet; nur bat er ber Reierlichkeit megen und auch beshalb, weil ber gebette Bilatus vorher immer bin und berrennen muß, ihn erft jum Schluß ben Stuhl beiteis gen laffen - ba fchictt auf einmal feine Frau zu ihm und laßt ihm melben, er folle fich nicht an biefem Unschuldigen vergreis fen, benn fie habe um seinetwillen viel in biefer Racht im Traume leiben muffen. But, bag wir nicht horen, mas fie gelitten hat; aber ichabe, baß biefe Episobe burch ben Bufammenhang erbrudt wirb! Denn hatten wir nicht hören muffen, was bas Bolf auf jenen Antrag erwiebert? Rein! um jener Episobe willen fangt bas Stud, sobalb fie beenbigt ift, von neuem an: Die Briefter bereben bas Bolf, es folle ben Barrabas forbern, und auf biefen Untrag - b. h. als ware er nicht gefchehen! - muß Bilatus ,, erwiebern ": wen von beiben foll

ich losgeben? — bie Sache fällt also in einen bobenlofen Abgrund, aus bem sie nie wieder herauskommen wird. In biesen Abgrund fällt die Episobe mit hinein.

Eine neue Episobe! Endlich nämlich, nachdem Matthäus mit Hilfe bes Marcus bis zu dem Punkte sich herausgearbeitet hat, wo Pilatus dem Bolkswillen nachzugeben gezwungen wird, berichtet er und, daß dieser Wasser nahm, sich vor den Augen des Bolks die Hände wusch — seine Hände in Unschuld wusch! — und sprach: ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten, ihr möget zusehen! worauf das Bolk erwiederte, sein Blut komme über und und unsere Kinder!

Welches ift wohl die Welt, in welcher ein Richter fo ftark bie Unschuld eines Angeflagten betheuert und, wenn er ihn bennoch verurtheilt, fich weißzubrennen und bie Sache vollständig abzumachen meint, sobalb er fich vor ben Augen ber boswillis gen Berfolger, benen er ben Unschulbigen preisgibt, bie Sanbe mafcht? Beldes ift bie Belt, in ber ber Richter, ber öffentlich frei auf bem Martte unter bem Bolte fist, fobalb es ihm in ben Ginn fommt, fogleich Baffer bei ber Sand hat, um fymbolisch ober vielmehr lächerlich ernfthaft, indem er fich bie Sanbe mafcht, feine Unschulb ju fichern? Es ift jene Welt bes Matthaus, in welcher um jeben Breis ber romische Landpfleger bie Unschuld Jesu aussprechen muß, mogen bie Folgen seyn, welche fie wollen. Es ift bie Welt, in ber um jeben Preis, auch um ben Breis, bag ein romifcher Landpfleger fich lacherlich macht, bie Unschuld Jesu ausgesprochen werben muß; es ift biefelbe Belt, in welcher ben Menschen Traume jugeschickt werben, wie fie gerabe für einen fleinlichen Bragmatismus nothwendig find: benn fleinlich ift biefes Bemuben, bie Unschuld Jefu in jeber Beife zu conftatiren.

Der Anlaß übrigens zu ber lettern Episobe ober wenigstens Ein Element, bas Matthaus in ihr verarbeitet hat, ist jenes Wort, baß Jesus nach bem Bericht bes Lukas zu ben Weibern sprach, die ihn bei dem Hinausgang nach Golgatha beweinten: weinet lieber über euch und eure Kinder!

Nachbem die Episoben, die Verrentungen, die endlosen Aus-

behnungen ihr Schidfal erfahren haben, wird bem seinigen auch ber Urbericht nicht entgeben tonnen.

### 5. Auflösung bes Urberichts.

Daß Jesus, nachdem er sich vor Pilatus kurzweg als König ber Juden bekannt hat, auf alle weitere Anklagen schweigt, darüber hat man sehr weise Bemerkungen ausgestellt; die Sache ist aber einsach die: Jesus mußte schweigen, weil der heilige Geist dem Propheten dictirt hatte, es würde so geschehen, weil nämlich Jesus das Lamm ist, das, wenn es zur Schlachtbank geführt wird (Jes. 53, 7), den Mund nicht aussthut.

Durch ben Wiberstand, ben er ben Forderungen der Priester leistet, muß Pilatus ben Beweis liefern, daß Jesus wirflich unschuldig gewesen sey, durch seine Geneigtheit für den Unschuldigen muß er die Folie hergeben, auf welcher die rasende Wuth der Juden in ihrer ganzen Düsterheit erscheint, und geradezu muß er endlich erklären, er sinde keine Schuld an diesem Menschen, damit er so spreche wie jene Fürsten, die auch im Gegensatz gegen die rachsüchtigen Priester erklärten, Jeremias (26, 16) sey nicht des Todes schuldig.

Consequent kann aber die evangelische Anschauung nicht seyn, weil es ihr nie darauf ankommt, einen Charakter richtig durchzusühren, weil es sür sie überhaupt keinen Charakter, keinen Menschen gibt und weil ihr immer nur ihre augenblicklichen Bedürsnisse und Contraste von Werth sind. Es darf und daher nicht auffallen, wenn Pilatus auf einmal zu einer andern Maschinerie verbraucht wird und die Geneigtheit sür Jesus augensblicklich, sowie es auf einen andern Gegensat ankommt, versläugnen muß. Als ob er durch einen so dittern Spaß für seine wohlwollenden Anträge Gehör sinden könne, stellt er Jesum als den Judenkönig seinen Gegnern vor, weil es Marcus setzt gestade so haben will, weil er den Stolz der Priester demüthigen, aber auch die Berachtung des Römers gegen alle jüdische Vorsstellungen beweisen soll.

Was den Barrabas betrifft, so ist Marcus der einzige Bauer, Kritik. III.

Beuge, ber und über jene Baschasitte belehrt, an welche bas Bolf auf einmal bachte, als es fich um gang andere Dinge handelte, an die es aber benten mußte, bamit es burch ben Bor-Schlag bes Bilatus und burch bie Ginflufterungen ber Briefter babin fommen fonnte, bag über zwei Berfonen, bie in einer merfrurbigen Beife fich berührten, bas Loos gezogen wurde \*). Derjenige Abschreiber, ber ju Barrabas Matth. 27, 16 juerft ben Bufat ,, Jefus" fügte, hat vielleicht ichon gefeben, wer Barrabas ift. Barrabas, b. h. ,, ber Cohn bes Baters ", ift bas von Marcus geschaffene Abbild bes Deffias, nämlich bas lügenhafte Abbild bes mahren Meffias. Die Juben verlangten bas Lugbild und verwarfen bas himmlische Urbild. In einem Aufftande, in bem er fich mit Blut beflecte, wollte Barrabas bie irbifche weltliche Freiheit feines Bolfs erfampfen, Befus bagegen lehrte bie Freiheit und ben Dienft bes Simmelreichs, beffen Burgerrecht man nur bann erlangt, wenn man es als ein Kindlein annimmt. Durch feinen Ramen ferner ift Barrabas bas lugenhafte Abbild beffen, ben fein Bater vom himmel herab feinen geliebten Sohn nannte. Wenn endlich am Berfohnungstage auch über 3weie bas Loos geworfen wurde, über bie zwei Bode nämlich, von benen ber eine bem Berrn als blutiges Opfer für bie Gunbe bes Bolfs fallen mußte, währenb ber andere frei ausging, fo mußte jest in ahnlicher Beife berjenige gewählt werben, ber fein Blut fur bie Gunben bes Bolfs und ber Belt vergießen follte.

Die spöttische Krönung Jesu burch bie römischen Solbaten — ber Spott ber Weltmacht über ben verheißenen König Ifraels,

<sup>\*)</sup> Wie gefagt, ich will ben Schluß meiner Arbeit nicht bamit verunreinigen, daß ich die theologischen Lügen und Schaamlosigkeiten hier noch erwähne. Die theologische Archäologie der Leibensgeschichte ist nur eine Tautologie, welche die Angaben der Evangelisten bloß wiederholt und die Impertinenz hat, als Resultat der geschichtlichen Forschung gelten zu wollen.
An einem andern Orte aber, wenn man es durchaus haben will, obgleich
mit der obigen Kritif die Sache völlig abgemacht ist, werde ich zeigen, zu
welchen Lügen die Theologen in dieser Angelegenheit ihre Zussucht genommen
haben.

foll ben Hohn zu jener Spitze bringen, Die er vor ber Kreuzisgung und vor ben Scenen, Die bei biefer vorfielen, erreichen konnte.

#### § 90.

# Die Kreuzigung, der Tod und das Begräbniß Jefu.

1. Der Bug nach Golgatha.

Man führt Jesum aus ber Stabt hinaus nach Golgatha (b. h. wie Marcus ben Namen biefes Ortes überfest, ber Schabelftatte) und gwingt einen Menfchen, ber eben vom Felbe fam, bas Kreuz zu tragen. Marcus nennt ihn Simon von Cyrene \*), und von ihm haben auch erft bie Anbern ben Ramen biefes Mannes fowie ber Richtstätte erfahren. nirgenbs aber hören wir von bem Ramen Golgatha, ben boch Josephus öfters hatte erwähnen muffen; aber er fannte ihn noch nicht, ba ihn erft Marcus gebilbet hat. Und Simon von Cyrene? Man beantworte und boch erft, ehe man es wagt, und megen unfere Unglaubens an biefen Ramen und feinen Serrn gu tabeln, warum man ihn requirirte, ihn einen Menschen, ber eben erft vom Felbe fam? Gingen benn nicht Leute mit bem Buge mit? Gefchieht ein folder Bug ohne Begleiter? Wer war zuerft so neugierig, sich nach bem Namen jenes Mannes ju erkundigen? Als ob ein Rame fo fchwer zu bilben mare! Als ob Marcus nicht ichon vorher einen Jairus geschaffen hatte! Als ob jener Bug nicht rein und allein bazu bienen follte, angubeuten, bag Bolgatha braugen vor ber Stadt liege, benut einem Menichen, ber vom Relbe fommt, als foldem, fonnen ibm

<sup>&#</sup>x27;) Die weitere Bestimmung: ", ben Bater bes Alexander und Rufus" ift eine Ueberfulle, die dem Marcus fremd ift. Es ist ein Zusab, ben erft ein sehr ipater Leser hineinsugte. Die beiden Namen find aus ben Briefen bes R. T. willführlich genommen.

Unbefamite nur begegnen, wenn man bicht beim Thore ift, entweber noch innerhalb ber Stadt ober ichon außerhalb berfelben. Marcus fagt nicht einmal, bag ober ob Jefne bis bahin bas Kreuz getragen, ob er Beichen ber Ermattung gegeben habe. Er wird nur von Ginem Intereffe bestimmt, nämlich bem Lefer es auf bas Beftimmtefte einzupragen, bag Jefus braugen vor ber Stadt gelitten habe; benn Jefus ift bas Gunbopfer bes Berfohnungstages, beffen Leichnam außerhalb bes Lagers verbrannt wurde. Der Berfaffer bes Bebraerbriefes fand biefe evangelische Unichauung bereits por und erflart fie richtig, wenn er fagt: barum hat auch Jefus, auf baß er heiligte bas Bolf burch fein eigenes Blut, außen vor bem Thore gelitten. C. 13, 11-13. Lufas und Matthaus haben bie Notig von Simon in ihren Bericht aufgenommen, ber Bierte aber hat fie getilgt, er fagt: Befus trug fein Rreng, er will nämlich bie Sache baburch empfindlicher machen, bag Jefus felbft ,, bas Rreug tragend binausging jur Schabelftatte. " C. 19, 17.

Lufas hat hier eine Episobe gebilbet: Er fagt nicht nur hier icon, bag man mit Jefus jugleich bie beiben Berbrecher hinausführte, bie mit ihm gefreugigt wurden, fondern er weiß und auch ju ergablen, bag ein großer Bolfshaufen bem Buge fich anschloß und bag bie Beiber, bie auch mitgingen, flagten und Jesum beweinten. Jesus antwortet ihnen, fie follten nicht ihn, sonbern fich felbst und ihre Kinder beweinen, benn es wurden Zeiten fommen, wo man fagen wurde, was Lufas in ber Schrift bes Marcus lieft (Marc. 13, 17), bag bie Schwangern und Saugenben zu beflagen feben, wo man fagen wurbe, was bie Elenben in ber Schrift bes Sofeas fagen: Berge fallet über uns (Sof. 10, 8); benn, fchlieft Jefus feine Rebe (C. 23, 27-32), wenn bas am grunen Solz geschieht, mas wird bann am burren geschehen? - ob bas heißen foll: wenn bas an ben schwangern Frauen geschieht, wie foll es ben barten Gunbern geben, - ober nicht, ift unflar, ift auch höchft gleichgultig; - nur soviel ift flar, bag ber Evangelift einen Spruch bes Ezechiel (C. 20, 47. 21, 3), ben Spruch namlich, bag bas Strafgericht bas burre und grune Solz, bie Ungerechten und bie Gerechten treffen foll, auf eine fehr unflare Beise hier nicht etwa verarbeitet, sonbern nur angebracht hat.

### 2. Der bittre Trant. Marc. 15, 23. 36.

Zweimal läßt Marcus bem Herrn ein bittres und herbes Getränf reichen, das erstemal sogleich nach ber Ankunft zu Golsgatha Wein mit Myrthe verset, und nachher, als Zesus seine lette Klage ausgestoßen, Essig, mit dem einer der Nahestehensben einen Schwamm getränft hatte.

Wenn Jefus bas erstemal ben Wein gurudweift, fo haben wir barunter mahrlich nicht Alles bas zu fuchen was man fonft gewöhnlich bier zu finden meinte und zu erdichten magte: man habe ben Berbrechern, ehe man fie hinrichtete, bie Bohlthat ge= gonnt, bag fie burch ben Benuß ftarfgewurzten Beines fich bie Laft bes Bewußtfeyns abwerfen fonnten. Myrrhe berauscht nicht! Jest vielmehr, wo er noch frei über sich bisponiren fann, weist Jesus basjenige jurud, womit ihn nachher, als er nicht mehr wiberstehen fann, ein Anderer trantt, jenen Trant nämlich weift er gurud, ben Matthaus etwas zu plump verrathen hat, als er bas erstemal ichon ichrieb, man habe Jefus Effig mit Balle vermischt gereicht, jenen Trant, über ben ber Berechte bes A. T. fcon flagt, bag man ihm, wenn ihn burftete, Effig gu trinfen gabe (Bf. 69, 21). Matthaus hat in ben Effig noch bie Balle gethan, von ber ber Gerechte fagt, baß man fie in feine Speife thut. Marcus hat ben Trant fo gemifcht, bag bie geschichtliche Bahrscheinlichkeit nicht gar ju fehr verlett, bie Situation nicht gar zu fehr verspottet murbe.

Lufas kennt nur Einen Trank, ben zweiten nämlich, ben man Jesus reichte, als er schon am Kreuze hing. (C. 23, 36.) Die Solbaten, sagte er, hätten ihm aus Spott Essig gereicht, er sagt aber nicht, wie man auf solchen Spott fiel. Seine Episoben haben ihm für ben ersten Trank und für die richtige Einführung bes zweiten keinen Raum übrig gelassen. So eben noch hatte er die Rebe Jesu an die Weiber von Jerusalem mitgetheilt und jest, sobald er berichtet, daß man Jesum ans

Kreuz heftete, will er bemerken, baß Jesus, wie es Jes. 53, 12 geweissagt ift, für bie Sünber betete. Bater, sagt Jesus (C. 23, 34), vergib ihnen, benn sie wissen nicht was sie thun; ganz wie Lukas auch ben Stephanus vor seinem Verscheiben bitten läßt (Apost. 7, 60): Herr, rechne ihnen biese Sünbe nicht an!

Begen seiner Gpisoben (die Berhanblungen ber Juben mit Pilatus wegen bes Titels am Kreuz und das Arrangement bei der Berloosung der Kleider Jesu) hat der Bierte für den ersten Txank auch keine Zeit übrig behalten: dafür gibt er aber dem zweiten die ganze Bedeutung, die ihm gedührt. Jesus ruft nicht nur, damit die Schrift (Pf. 69, 22. Pf. 22, 16) erfüllt würde: mich dürstet, sondern er nimmt auch den Essig zu sich, um sogleich darauf rusen zu können: es ist volldracht. Der Durst Jesu, die Darreichung des Essigs und der Genuß desselben haben nun der Ersüllung der Schrift das lette Siegel ausgedrückt.

## 3. Die Berloofung ber Rleiber Jefu. Marc. 15, 24.

Sogleich nach ber Kreuzigung — augenblicklich barauf, so baß die Scene am Fuße bes Kreuzes ist — theilen bie Solbasten die Kleiber Jesu in der Art unter sich, daß sie das Loos über sie warfen, um zu bestimmen, "wer etwas bekomme."

Lufas läßt die zulett angegebene nähere Bestimmung aus und sagt bloß, daß sie das Loos warfen, als sie die Keider vertheilten (C. 23, 34). Eben so kursen, als sie die Keider vertheilten (C. 23, 34). Eben so kursen, als sie die Keider vertheilten (C. 23, 34). Eben so kursen, derichtet Matthäus die Sache, aber er sagt ums auch, weshalb Marcus diesen Jug niesdergeschrieben hat, weil er nämlich wichtig und nothwendig war, damit die Schrift, die von dieser Kleidervertheilung geweissagt hat, erfüllt würde (C. 27, 35. Ps. 22, 19). Der Vierte endlich, da in dem Psalm dasselbe durch zwei parallele Ausdrücke bezeichnet ist, nimmt diese Bezeichnung ernstlich und bildet daraus, wie Strauß zuerst bemerkt hat, seine neue Geschichte. Heißt es nämlich im Psalm: meine Kleider vertheilen ste unter einander und über meine Kleidung wersen sie das Loos, so weiß ums danach der Vierte zu erzählen, daß die Soldaten, die auf einmal zu Vieren geworden sind, die Kleider Jesu zu vier Theisen

len thaten und unter einander vertheilten, über den Rock aber, da er im Ganzen gewebt war und sie ihn nicht auftrennen wollsten — als ob sie die übrigen Kleider zerrissen hätten, was nicht einmal der Vierte zu sagen wagte! — das Loos warsen; das mit, wie der Vierte von Matthäus belehrt hinzufügt, die Schrift erfüllt würde (19, 23—24).

### 4. Jefus am Rreuz. Marc. 15, 26 - 36.

Marcus weiß nur von Verspottungen zu erzählen, Die Jesus am Kreuz erlitten habe.

Schon die angeheftete Tasel mit der Inschrift: ber König der Juden! ist eine Verspottung, die Fortsetzung derzenigen, die sich Pilatus schon worher erlaubt hatte.

Bu feinen beiben Seiten freugigt man zwei Rauber, um ihn baburch ben Berworfenen gleichzusegen.

Die Borübergehenden spotten seiner, nicken höhnisch mit dem Kopf und sagen: aha! der da den Tempel niederreißen und in drei Tagen aufbauen wollte! rette dich lieder selbst und steig vom Kreu!

Auch die Hohenpriester lassen sich zu diesem Spott herab und ergänzen ihn nach der Wunderseite überhaupt hin, indem sie sagen: der Andere rettete, kann sich selbst nicht retten! der Messias, der König Ifraels steige nun vom Kreuz herab, dasmit wir sehen und glauben.

Auch bie mit ihm gefreugigt find, spotten feiner.

Bur sechsten Stunde enistand eine Sonnenfinsternis über ber ganzen Ende und sie dauerte bis zur neunten. Da, in der neunten Stunde sprach Jesus mit den Worten des Psalms (Ps. 22, 2): mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Der Ausruf: Eloi! Eloi! gab dazu Anlaß, daß Einige an den Jusammenhang zwischen dem Messias und Elias dachten, daraus den Spott machten: er ruft den Elias! und selbst jener, der ihm den Schwamm mit Essig reichte, sprach: laßt, wir wollen sehen, ob Elias fommt, um ihn vom Kreuz abzunehmen!

Wefentlich und wörtlich ebenso ergählt Matthäus C. 27,

37—49. Die kleine Beränberung, daß er nicht die Hohenpriester allein, sondern das ganze Corps der Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und den Aeltesten sich and Areuz postiren und Jesum verspotten läßt, ist nicht erwähnenswerth.

Lukas aber mußte anbern, weil er jene Ausfage ber Beugen über bas, was Jefus vom Tempel gefagt habe, oben ausgelaffen und fich fur bie Geschichte vom Stephanus aufgespart hatte. Er fonnte baber nicht erft ben Leuten überhaupt ben barauf bezüglichen Spott in ben Mund legen und bann ben Sohenprieftern ben anbern, mußte vereinfachen ober, wenn er bas nicht verständig ausführen fonnte, verwirren. Er hat beibes gethan! (C. 23, 35 - 45). Erft vereinfacht er: bas Bolf ftand ba und fah zu und mit ihm zugleich verhöhnten bie Obern Jefum und fagten - was in ber Schrift bes Marcus allein bie Sobenpriefter fagen - ,, Andere hat er gerettet, er rette fich felbft, wenn er ber Deffias, ber Erwählte Gottes ift." Run aber folgt - weil Lufas nicht bavon absehen will und in feiner sclavischen Abhangigfeit von Marcus nicht bavon absehen fann, baß fogleich bem erften Spott ein anderer folgte - ber Spott ber Solbaten, bie ihm Effig reichen - naturlich nicht ber Spott über ben Ausruf: Gloi! Gloi! fonbern eine Bariation über jenen Spott ber Obern, von bem Marcus ergablt und ben Lufas felbst schon fo eben angebracht hatte: ,, wenn bu ber König ber Juben bift, so hilf bir felber", und jest erft nach biefen Worten - alfo ju fpat und am ungehörigen Orte fchien es bem Lutas paffend, bie Inschrift jener Tafel, bie am Rreuz angeheftet war, anzugeben.

Ein neuer Spott folgt! Nur Einer nämlich jener beiben Berbrecher verhöhnte Jesum — aber wie? — mit den Worten, die Lukas in der Schrift des Marcus als den Spott der Hope hempriester liest: wenn du der Messias bist, so rette dich selbst — natürlich! — und uns! die Episode des Lukas ist damit gerrichtet. Der andere Verbrecher macht seinem Genossen Borwürfe, dittet Jesum, er möge seiner gedenken, wenn er in seiner königlichen Nacht kommt, und Jesus erwiedert: heute wirst du mit mir im Varadiese sevon.

Die Rotig von ber Somenfinfterniß, bie nun folgt, bat Lufas fehr schief gestellt, weil er basienige, was ihr in ber Schrift bes Marcus Salt gibt, auslaffen mußte. Er läßt uns bie Dauer ber brei Stunden nicht merfen, weil er bas, mas in ber neunten Stunde geschah, bag Jemand bem herrn aus Spott zu trinfen gab, unorbentlich - namlich ohne ben Spott zu erklaren, ichon oben berichtet hatte, also auch ben Ausruf Jefu - Gloi! - ber zu einem neuen Spott Anlag gab, jest nicht berichten fonnte. In feiner Angft, um bie Lude - aber nur bie raumliche Lude auszufüllen, fagt er nach ber Rotig, baß von ber fechoten bis gur neunten Stunde Finfterniß herrichte, und bie Sonne warb verfinftert und ber Borhang bes Tempels gerriß", als ob bie Berfinfterung ber Sonne erft jener Finfter= niß folgte und als ob nicht bas Berreißen bes Tempelvorhangs erft nach bem Tobe Jesu an seiner Stelle war. Lufas hat 211= les aus feinen Fugen gebracht, weil er bie Notig von bemienis gen, ber Jesus Effig reichte, ju fruh angebracht hat und nachber und noch einige Neuigkeiten (B. 48, 49) berichten wollte.

Der Urbericht ist so entstanden: Marcus sagt es selbst, weshalb die beiden Berbrecher zu den Seiten Zesu nothwendig waren, damit die Schrist erfüllt würde, welche sagt: er wurde unter die Berbrecher gezählt, Zes. 53, 12. Der Spott übershaupt war nothwendig, weil der Gerechte des A. T. klagt: ich bin ein Spott der Leute, alle die mich sehen, spotten meiner und schütteln den Kopf. Ps. 22, 7. 8. Matthäus endlich hat zum Ueberstuß aus diesem Psalm B. 9 noch citirt, wie die Leute den Messas verhöhnen müssen: ", er hat auf Gott verstraut, der reiße ihn num aus der Noth, wenn er ihn will!"

Bon biesen Berspottungen erzählt ber Vierte nur bas Eine, baß zwei Berbrecher zu ben Seiten Jesu gekreuzigt wurden, und bas andere, daß Pilatus an das Kreuz eine Tasel hestete mit ber Inschrift — und zwar hebräisch, griechisch, lateinisch, wie Lukas später nach Marcus ersahren und von ihm der Vierte gelernt hat: — Jesus, ", der Nazaräer", der Judenkönig. Seine Episoden haben, wie bereits oben bemerkt, den Evangeslisten zu viel Raum und Zeit gekostet. Er bringt jest, sogleich

nach ber Berloofung bes ungenahten Rodes, fogar noch eine neue Episobe an und gwar eine folche, neben ber jene Berspottungen allerdings nicht mehr fteben bleiben fonnten, nicht zu erwähnen, baß ber Raum, ben fie einnimmt, nach ber Unficht bes Evangeliften auf Roften ber anbern Buge, Die Marcus berichtet, gewonnen werben muß. Rämlich bie Rotig von ben Frauen, Die "von weitem" - so ift es allein paffend und vernünftig - jufahen und nachher auch beobachteten, wo 30= feph ben Leichnam hinlegte - Die Rotig, Die Marcus erft nach bem Tobe Jefu beibringt, hat ber Bierte früher in feinen Bericht eingeflochten, aus bem einfachen Grunde, weil ba, wo er fie einflicht, Jefus noch leben und sprechen foll. Die Beiber und mit ihnen zugleich ber Lieblingsjunger fteben nun auf einmal bicht zu bem Fuße bes Kreuges, fo bag Jesus bem Junger bie Sorge für seine Mutter übertragen fann (C. 19, 25-27). Da wir schon oben bie Notig von biesen Frauen in ihrem Berthe gewurdigt haben, fo ift bamit auch bie Rritif biefer Evisobe bes vierten Evangelium gegeben und es verlohnt sich bemnach auch nicht mehr ber Dube zu erwähnen, bag ber Vierte andere Frauen aufgablt als Marcus, nämlich brei Marien, die Mutter Jefu, die Schwester berfelben und die Maria Magbalena.

### 5. Die Stunden bes Tobestages.

Die Art und Weise, in welcher Marcus die Stunden bes Todestages Jesu berechnet, wird durch den Zusammenhang ausser allen Zweisel gesetzt. Wenn er sagt C. 15, 25, es war die dritte Stunde, als man Jesum treuzigte, und die sechste, als die Kinsterniß eintrat, die bis zur neunten dauerte, an deren Schluß Jesus verschied, so ist es klar, daß die dritte unsere neunte des Bormittags ist, die neunte die dritte unseres Nachsmittags, denn die sechste ist die des Mittags: die Kinsterniß — das ist der Contrast, auf den Marcus hingearbeitet hat — trat ein, als die Sonne ihren Culminationspunkt erreicht hatte.

Für die Bemerkung, wann Jesus gekreuzigt wurde, hat Lukas keinen Raum — wegen ber Episobe, daß Jesus für seine

Keinde betet, C. 23, 34, — und feine Zeit, weil er sich mit bem Uebergang zu den Verspottungen Jesu durch das Volf und die Obern sehr qualen muß. Rachher meldet er aber die Zeit und Dauer der Finsterniß; das Lestere meldet Matthaus auch nur allein, denn sur die Rotiz, zu welcher Zeit man Jesum freuzigte, hatte er keinen Raum, da er die Schrift eitirte, die erfüllt wurde, als man die Kleider Jesu verlooste.

Wegen seiner Spisoben hat ber Bierte nicht einmal bazu Raum übrig behalten, ber Finsterniß zu gedenken, und ohne sich viel babei den Kopf zu zerbrechen, benutzt er eine Zahl, die ihm in den Schriften seiner Borgänger getade in die Augen siel, zu seinen Zwecken: zur sechsten \*) Stunde seh est gewesen, sagt er C. 19, 14, als Pilatus dem stürmischen Eindrüngen der Zuden endlich nachgab und ihnen Jesum zur Kreuzigung überslieserte.

## 6. Der Tob Jesu. Marc. 15, 37-39.

Die lesten Worte, die Marcus seinem Herrn in den Mund gelegt hat — mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verslaffen — schrieb er, ohne sich in die möglichen Consequenzen irgendwie einzulassen, nur deshalb hin, um zu zeigen, daß Zessus wirklich auch dis in den Augenblick seiner lesten Leiden sich als den Messias bewiesen habe, dessen Schwerzensbild der heislige Geist schon längst zuvor dem Psalmisten enthüllt hat.

Mit einem lauten Schrei verscheibet Jesus balb barauf. Der Borhang bes Tempels muß zerreißen, bamit es flar sen, baß die Welt jest freien Zugang zu Gott habe, und ber Haupt-

<sup>&</sup>quot;) Dben (in ber Kritif ber ev. Gesch. b. 30h. p. 45) haben wir uns wahrscheinlich versehen, wenn wir ben Bierten und bem Zusammenhange zu Ehren annahmen, die zehnte Stunde sey unsere zehnte bes Bormittags. Da ber Bierte zu Allem fahig ist, so ift es wahrscheinlicher, er rechne E. 1, 40 nach berselben hebraischen Weise, bie er auch C. 1, 6 befolgt, benn an ber letztern Stelle kann die sechste Stunde nur die des Mittags sehn. Die sechste Stunde des Leibenstages ift gar Nichts, ist von ihm nur gebankenlos notirt.

mann ber römischen Wache, ber Zesu gerade gegenüberstand, muß durch den Schrei (!), mit dem Zesus verschied, zu dem Auszuf bewogen werden: der war in Wahrheit Gottes Sohn! nicht damit man nachher darüber grübele, in welchem Sinne er von einem Sohne Gottes spreche, sondern damit der lette Augenblick Jesu durch das Zeugniss eines Heiden verherrlicht werde. Zest, wo die Juden gesiegt zu haben scheinen, muß ein Vordus ankündigen.

Bie Lutas bie Entwicklung biefer Scene in Unordnung gebracht hat, ift gezeigt. Als ber Tempelvorhang gerriffen war, ruft Jefus - ahnlich wie Stephanus Apostelgesch. 7, 59 -Bater in beine Sanbe befehle ich meinen Geift - Lutas muß namlich für einen Ausruf Jefu forgen, ba er ben andern: Gloi! Eloi! nicht anbringen konnte - und ber Centurio ruft: bas war in Bahrheit ein gerechter Mensch - Lukas mußte nämlich ben Ausruf bes Beiben abichmachen, ba es feines befonbern Teftimoniums mehr bedurfte, nachdem Jefus furg guvor bem bußfertigen Berbrecher zugerufen hatte: heute wirft bu mit mir im Paradiese senn. Endlich ba Lufas schon oben (C. 8, 2. 3) bie Beiber genannt hatte, also bie Rotig bes Marcus über biefelben hier zusammenziehen muß, so behält er auch fur mannliche Befannte Raum (!) übrig, bie von weitem gufahen, und fur bie andere Notig - bem Begenftud zu ber obigen Rotig von ben weinenden Beibern Jerusalems - baß alle anwesenden Saufen (!) sich bie Bruft schlugen. Jest, meint er, war es Zeit, baß sich die Weissagung bes Zacharias (12, 10) erfüllte. (Lut. 23, 46 - 49.

Matthäus folgt bem Marcus, schiebt aber zwischen bie Rotiz von bem Zerreißen bes Borhangs und bem Ausruf bes Hauptmanns die Bemerkung ein, daß ein Erdbeben geschah, die Felsen zerrissen, die Gräber sich öffneten, Biele der begrabenen Heiligen — ein Abraham, Moses, David u. s. w. — auferskanden, aus dem Grabe hervorgingen, nach ihrer \*) Auferstes

<sup>&</sup>quot;) nicht nach ber Auferstehung Jefu, wie bie fpatere Scrupulofitat ge=

hung in die heilige (!) Stadt gingen und Vielen sich zeigten (C. 27, 50—54). Wenn es nun heißt: als der Oberste und die Leute von der Wache, die erst Matthäus sehr umpassend hier mit ihrem Obersten mitfühlen und mitsprechen läßt, den Vorgang beim Erdbeben sahen, so kommt die Sache darauf hinaus, daß sie auch die Auserstehung der Heiligen und ihren Abmarsch in die heilige Stadt sahen, daß dieses Wunder erst ihren Auseruf: das war in Wahrheit Gottes Sohn, verursachte, d. h. es kommt endlich darauf hinaus, daß diese Episode durch den Jusammenhang — der nur in der Schrift des Warcus der richtige ist — erdrückt wird.

Die schon gewürdigten Interessen und bas nun (B. 31) solgende Interesse, nämlich seine Angst für die Reinigkeit der Iuden, die heute Abend das Paschalamm genießen wollen — Alles das hat dem Bierten so den Kopf benommen, daß er und nicht einmal etwas von dem Zerreißen des Tempelvorhangs meldet.

## 7. Der wirkliche Tob und bas Begrabniß Jefu. Marc. 15, 42-46.

Indem Marcus berichtet, daß ein honetter Rathsherr, Joseph von Arimathia, den Muth faßte und den Pilatus um den Leichnam Zesu dat, denkt er noch nicht daran, das Interesse die zu dem Grade zu überhäusen, daß er sich nun noch lange das bei aushielte und die Wohlgesinntheit des Joseph motivirte und erklärte. Indem es ihm vielmehr nur darum zu thun ist, den Ausspruch des heiligen Geistes, daß der Messias nach seinem Tode bei dem Reichen sein Grad sindet, nachdem man es ihm bei den Verbrechern bestimmt hatte, als erfüllt nachzuweisen (Jes. 53, 9), hat er nur noch das andere Interesse, den Tod Sesu als wirklich erfolgt zu constatiren, um damit zugleich das solgende Wunder der Auserstehung als Wunder zu bekräftigen. Pilatus nämlich, als Joseph seine Vitte vorträgt, wundert sich, daß Jesus, schon "gestorben sey, läßt den Centurio der Wache

anbert hat, um Befu bas Privilegium, ber erfte ber Auferftanbenen ju fenn, zurudzugeben. Es ift zu lefen aurar, nicht aurov.

holen, fragt ihn, ob Jesus — hier verräth sich bas Interesse bes Evangelisten etwas zu grell — "schon längst" gestorben sen, und als er die Bestätigung von dem Centurio vernommen, schenkt er den Leichnam dem Joseph. Dieser wickelt ihn in Leinewand und legt ihn in ein Felsengewölbe, vor welches er dann einen Stein wälzt.

Lufas fieht nicht, welche Bebeutung bie Fragen bes Bilatus an Joseph und ben Centurio haben, er läßt vielmehr Alles bahin Gehörende aus, weil er andere Intereffen hat. schreibt und nämlich ben Joseph naber: "er war wacker und gerecht und hatte bem Rath und ber That feiner Benoffen von ihnen (aurau) schreibt Lufas sehr nachläffig - nicht beigeftimmt und erwartete auch felbst bas Reich Gottes " - biefe Kormel, bie allein bem ftehenben Sprachgebrauch bes Lufas angebort, bat erft eine fpatere Sand in bie Schrift bes Marcus eingeschoben. Außerdem weiß und Lufas auch auf einmal zu ergablen, bag Joseph ben Leichnam auch einbalfamirte: und boch fagt auch er, wie Marcus, bag bie Frauen aus bem Befolge Jefu zusahen, wo Joseph ben Leichnam beisette, und boch fagt auch er, wie Marcus, bag bie Frauen nach bem Sabbath am Morgen hingingen nach bem Grabe, um bie Einbalfamirung vorzunehmen! Als ob fie baran benten tonnten, wenn fie gefehen hatten, bag Joseph bafur schon gesorgt habe. Endlich melbet und Lufas noch bie Reuigfeit, bag noch Niemand in bem Grabe gelegen habe (C. 23, 50-55).

Matthaus hat auch nicht barauf geachtet, wie wichtig es sep, baß der wirkliche Tod Jesu constatirt werde, er läßt die bahinzielenden Berhandlungen des Pilatus aus, nennt dafür den Joseph, wahrscheinlich um das Stichwort jener Weissagung einzussechten, einen reichen Mann, arbeitet den Pragmatismus des Lukas dahin weiter aus, daß Joseph dem Herrn als Schüler angehangen habe, und läßt endlich — aber nur aus Fahrläfssigkeit, nicht weil er sich etwa sür Marcus entscheiden wollte, denn auch nachher meldet er nicht, daß die Weiber den Leichnam eindalsamiren wollten — die Notiz aus, daß Joseph die Eindalsamirung verrichtete (E. 27, 57—61).

Mit der lästigen Schwerfälligkeit eines Menschen, der sich erst mit Mühe in die Sitten der Juden zurückversetzt, erzählt der Bierte die Beisehung des Leichnams Jesu — in ein noch undernutes Grad — und die Einbalsamirung desselben; namentlich sagt er, Nikodemus, der zufällig wie gerusen hinzusommt, habe die nöthigen Materialien, hundert Pfund! hundert Pfund Myrrthen und Aloc mitgebracht. Er weiß es auch, daß Joseph, ein Schüler Jesu, sich bisher aus Burcht vor den Juden verdorgen gehalten habe. Ueber diesen klugen oder neugierigen Pragmatismus! Dann hätte sich Joseph jest gerade am meisten fürchsten müssen.

Wir nahern uns jeht bem Punkte, wo die Frage über die Chronologie sich beantworten wird.

Der Vierte macht die Sache so penibel, daß er sagt, der Ort, wo Jesus sein Grab sand, sey ein Garten gewesen, der sich zufällig in der Nähe besand, und man habe den Leichnam Jesu dorthin gebracht, weil die Zeit drängte, denn es sei jest der Augenblick gewesen, wo man sich — also nicht nur zum Genuß des Paschamahles! — zum Sabbath rüsten mußte.

Daffelbe Motiv wendet er an, um den Leichnam Jesu vom Kreuz zu schaffen. Die Juden, sagt er, damit die Leichname nicht bis zum Sabbath am Kreuze blieben, hatten den Pilatus gebeten, sie abnehmen und vorher — wir hören aber sonst nirgends von dieser Sitte — ihre Gebeine zerbrechen zu lassen. So hätten die Soldaten num wirklich an den beiden Berbrechern, die mit Jesus gekreuzigt waren, gethan; da sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon todt war, hätten sie sich dieser Procedur überhoben und nur Einer der Soldaten habe ihm mit dem Speer in die Seite gestochen. (E. 19, 31—42.)

Weshalb der Vierte diese Dinge für nothwendig hielt, sagt er selbst und er läßt ums auch merken, wie hoch er sie hält, da er betheuert: "der es gesehen, habe es dezeugt und sein Zeugeniß ist wahr, und jener — der Augenzeuge — weiß, daß er die Wahrheit spricht — der Augenzeuge weiß, daß er die Wahrheit spricht! — damit ihr glaubet"!! Das Alles gesschah nämlich, damit die Schrift erfüllt werde, welche (2 Mos.

12, 46) gebietet, baß am Paschalamm kein Bein zerbrochen werbe, und die an einer andern Stelle (Zach. 12, 10) von dem Messias sagt, sie werden ihn sehen, nach dem sie ", gestochen" haben.

Rurg, ber Bierte hat hier gar nicht die Absicht, ben Tob Jefu zu conftatiren, sonbern bie Rotig bes Marcus, bag man Jesum wirklich todt befand, arbeitet er nur in bem Sinne weis ter aus, um feine driftologischen Traumereien anzubringen. Er hat aber noch eine andere Absicht : er will und beweisen, baß er nicht ben fogenannten erften Brief bes Johannes geschrieben Der Berfaffer beffelben - wer es war, geht und hier nichts an, aber jo viel ift gewiß, baß er ein Dann war und mit seiner immerhin weichen Feber zusammenhängend und als ein Mann ju fchreiben wußte, anders nämlich als ber Bierte, ber bie weichen Formen feines Styls weichlich gemacht und ihnen jebe Mustel, jeben Nerv genommen hat - jener Mann alfo fagt, baß Jesus mit Waffer und Blut gefommen, b. h. beim Antritt feines Amtes burch die Waffertaufe und endlich burch bie Bluttaufe als Meffias bezeugt fen, bag alfo Baffer und Blut es find, bie ba zeugen auf Erben in Gemeinschaft mit bem Geifte (I Joh. 5, 6. 8). Und biefes Beugnif, Diefes Blutund Bafferzeugniß läßt ber Bierte barin bestehen, bag, als jener Solbat in bie Seite Jefu geftochen hatte, Blut und Waffer herausgefloffen fen!!

Damit nun, daß der Bierte so beutlich verräth, wie bedeutend es ihm ist, daß Jesus zulegt noch nach einer wunderbaren Kügung sich als das wahre Paschalamm auswies, ist jene Umwandlung, die er sich mit der Chronologie der Leidenswoche erslaubt hat, erklärt.

### 8. Die Chronologie ber Leibensmoche.

Deshalb hat der Vierte dem letten Mahle Zesu mit den Jüngern den Charakter der Paschamahlzeit genommen, deshalb hat er Nichts von der Einsetzung des Abendmahls berichtet, deshalb hat er nachher so überaus ängstlich daran erinnert, daß die Feier des Paschamahles heute Abend bevorstand, deshalb hat er noch zu guter lett einen Zug herausgegrübelt, der Jesum dem Paschalamme gleich machte, damit es gewiß sein und jeder Leser merke, daß Jesus selbst das wahre Paschalamm sein und für die Sünden der Welt hingeschlachtet war, als die Zuden den Schatten, das alte gesehliche Paschamahl genossen. Num ist nach ihm Jesus nicht am ersten Paschaseiertage geopfert, sondern der Sabbath, der dem Paschaabende folgte, ist dieser zusfällige Umstand die Juden erst dazu bewegen konnte, die Leichename nicht am Kreuz zu dulden) dieser Sabbathstag sein großer gewesen (E. 19, 31) — d. h. nun zerfällt seine Darsstellung auch nach der Seite hin, als es sich zeigt, daß die Beseutung dieses Sabbaths, die er erst darein setz, daß er der erste Paschatag gewesen sein, verwischt wird.

Marcus hat die Sache so geordnet, daß Jesus den Körsper, sein Blut und seinen Leib, den Jüngern reichte, als in demselben Augenblicke die Juden sich mit dem Schatten, dem Paschalamm begnügen mußten. Am ersten Paschatage wird Jesus gestreuzigt und der Sabbath, während dessen er im Grabe liegt, ist nun das Gegenbild zu jenem Sabbath, an dem Gott einstens geruht hat: der Sohn Gottes mußte an einem Sabsbath ruhen, nachdem er die neue Welt geschaffen hatte.

Uebrigens ist es erst Lufas, ber ben ersten Paschatag wegen bes folgenden Sabbaths ben Rüstag genannt, ihm somit seine selbsitständige Bedeutung entzogen hat (C. 23, 54). Daß die parallele Bemerkung in der Schrift des Marcus (C. 15, 42) ein später, zum Theil aus dem vierten Evangelium entlehnter Jusat sift, beweist die durch ihn entstandene Ueberhäufung des Sapes, die von der Art ist, wie sie sich Marcus sonst nie zu Schulden kommen läßt. Matthäus hat erst in seiner Episode von der römischen Wache den Ausdruck Rüsttag gebraucht, nachs dem er ihn von Lukas hatte kennen lernen (27, 62).

Run wollen wir den Bierten gar nicht dafür verantwortlich machen oder und etwa auf ihn berufen, wenn wir die Chronoslogie des Marcus auch umftoßen; wir wollen auch nicht noch bemerken, wie unwahrscheinlich es ist, daß am ersten Paschatage Bauer, Kritif. III.

ienes Gericht gehalten sey und die Priester es gewagt haben sollten, Jesum an diesem Tage hinzurichten, wenn sie seinen Anhang zu fürchten hatten; wir wollen auch nicht daran erinnern, daß der Bericht von der Einsehung des Abendmahls sich aufgelöst hat, noch auch daran, daß alle Theile dieser Geschichte demselben Geschichte mehr vor und haben; wir brauchen vielsmehr nur daran zu erinnern, wie die Chronologie der Leidenswoche von der christlichen Idee gebildet ist, um das Recht zu dem Ausspruche zu haben, daß sie erst später gebildet ist, als es eine christliche Gemeinde, ein christliches Selbstbewußtseyn gab. Ju solchen Tautologieen zwingt und die Befangenheit, in welcher der Geist achtzehn Jahrhunderte hindurch gelitten, sich abgemartert und blutrünstig casteiet hat.

Wie bie acht driftliche Runft, befonbers bie Malerei, als fie noch mahrhaft driftlich war, ihre Spige in ber Schilberung ber Leiben und Martern ber Beiligen erreicht hat und ihre hochste Aufgabe barin fant, bie Marterwertzeuge, bie Benferfnechte, bie gräßlichen Berrenfungen, Bergerrungen und Entstellungen, welche Die Leiber ber Seiligen unter ben roben Fauften ber Berfolger erleiben muffen, barguftellen, fo hat bie evangelische Unschauung in biefem Abschnitte bie bebeutenbsten Schilberungen bes 21. T. von ben Leiden bes Gerechten gusammengehäuft und zu Giner Beidichte ausgearbeitet. Rur barin liegt ber Unterschied von ber alttestamentlichen Unschauung: wenn in biefer ber Gebanke bes Leibens in ben anbern ber fiegreichen Rache umschlägt, fo hat ber driftliche Beift bem Leiben eine tiefere Bebeutung gegeben und ben Umschwung, die Beripetie in einer andern Beise herbeizuführen gesucht. Aber boch noch nicht in ber mahren! Das Leiben ift noch viel zu fehr in bie robe leußerlichkeit ausgearbeitet, noch nicht vollkommen als inneres und in ihm felbft als weltüberwindend gefaßt. Roch mehr! Es ift nur in biefer Berfon ale bas mahre, ale bas hochfte angeschaut, feine Ueberwindung und Auflösung fann also auch nach biefer Seite bin nicht in ber fortgehenben Entwicklung ber Geschichte, b. h. nicht in allgemeiner Form angeschaut werben. Diese Berfon vielmehr

muß siegen, sie muß leiblich siegen, wie sie leiblich gelitten hat und wie ihr leibliches Leiben als ein bebeutender Gegenstand der Anschauung erschien: b. h. diese Person muß leiblich auferstehen und durch den Taststinn die Ihrigen die Ueberzeugung gewinnen lassen, daß sie gesiegt hat.

### \$ 91.

### Rubepunft.

BOWN TON THE TON

Den Uebergang jur bogmatischen Kritif brauchen wir meber erft zu machen, noch zu suchen. Obwohl bie historische Rritif, wie wir sie oben ausgeübt haben, sich niemals fogenamter bogmatischer Argumente, bag nämlich biefes ober jenes Bunber unmöglich fen, bebiente, fo ift fie in ihrem Resultate boch felbft ichon bie Kritif bes Dogma. Bollten wir uns von ihr aus jur Kritif ber firchlichen Dogmatif ober ber Dogmatif ber neuteftas mentlichen Briefe wenden, fo wurden wir bamit nicht in ein neues Bebiet übergeben, fonbern bas Dogma, bas wir in ber evangelischen Saffung betrachtet haben, nur in einem anbern Stabium feiner Entwicklung ins Auge faffen. Das driftliche Dogma vom Erlofer ift an fich felbst zugleich Geschichte - Die Be-Schichte nämlich von feiner himmlifchen Abfunft, von feinem Leiben und feiner Auferstehung - biefe Beschichte ift in ben Evangelien als ein wirklicher, empirischer Berlauf bargeftellt worben, wir zeigten aber, baß fie nur ein Dogma, nur ein ibeales Brobuct bes driftlichen Bewußtsenns fen, wir haben also zugleich bas Dogma an bem Punkte fritifirt und in bas Gelbstbeiwußt= fenn gurudgeführt, mo es am festesten in Die Wirklichfeit eingewurzelt und bem 3weifel am unzugänglichsten zu febn scheint: Der Bebante bes Meffias und gwar ber Bebante, bag Diefer ber Meffias fen, gab ber driftlichen Gemeinde ihre Exifteng, ober vielmehr Beibes, bie Bilbung ber Gemeinbe und ber

Bervorgang jenes Gebantens, find Gins und Daffelbe und fallen

20

der Sache und der Zeit nach zusammen; aber jener Gedanke war nur die Borstellung, b. h. die erste Lebensregung der entstehenden Gemeinde, der religiöse Ausdruck einer Ersahrung, die das allgemeine Bewußtseyn der Welt machte und die sich im Kreise der religiösen Borstellung eben so ausdrückte, daß sie ihren Inhalt, ihr Inneres als eine fremde Person darstellte, wie überhaupt das religiöse Bewußtseyn der sich selbst entfremdete Geist ist.

Die Frage, mit der sich unsere Zeit so viel beschäftigt hat, ob nämlich Dieser, od Zesus der historische Christus sen, haben wir damit beantwortet, daß wir zeigten, daß Alles, was der historische Christus ist, was von ihm gesagt wird, was wir von ihm wissen, der West der Borstellung und zwar der christlichen Borstellung angehört, also auch mit einem Menschen, der der wirklichen Welt angehört, Nichts zu thun hat. Die Frage ist damit beantwortet, daß sie für alle Zusunft gestrichen ist.

Gleich ungludfelig ift bas Enbichicffal biefer Frage nach ber Seite bin, wo fie fich mit ber Bestimmung ber Gunblofig. feit bes Erlofers beschäftigt. Wie ber historische Christus fich in bas Gegentheil von bem aufloft, was bie Borftellung von ihm pratenbirt, namlich aus einem Menschen mit Fleisch und Blut, aus einem Menichen, ber mit ber Rraft feiner Geele und feines Geiftes ber Geschichte angehört, ju einem Bhantom wirb. bas aller Gefete ber Geschichte spottet, fo hat Die porgestellte Sunblofigfeit biefes Phantome baffelbe Schidfal erfahren. Bir verweisen einfach auf unfere Rritif, Die bei jebem Schritte, ben fie vorwarts that, jum Gefühl ber Indignation über ein Berhaltniß werben mußte, in welchem Giner ber allgemeinen Bosheit und Dummheit entgegengestellt wird, bamit er immer auf biefen Contraft himpeife, immer fich biefes Contraftes erfreue und ohne sittlichen Busammenhang mit ben Anbern alle sittlichen Berhaltniffe in ben Bebanten feines puren Selbitbewußtfenns auflose, ohne fie aus bemfelben irgendwie ju reproduciren. Die Ratur muß von bem Ginen geläftert, bie Geschichte und bie menschlichen Berhältniffe muffen von ihm verachtet und verspottet merben.

Der Vierte hat alle hieher gehörigen Contraste in seiner rücksichtslosen Manier nur bis zur äußersten Spize der Fronie des Göttlichen auf Alles Menschliche fortgeführt. Die Contraste selbst sinden sich aber bereits in den synoptischen Evangelien und sie gehören überhaupt der Religion, die sich zu ihrer letzten abstracten Bollendung erhoben hat, nothwendig an.

Das Resultat unserer obigen Kritif, bag bie driftliche Religion bie abstracte Religion ift, ift bie Enthullung bes Denfterium bes Chriftenthums. Die Religionen bes Alterthums hat ten gu ihren Saupt-Machten bie Ratur, ben Familien- und ben Bolfs - Beift. Die Beltherrichaft Roms und Die Philosophie waren bie Regungen einer allgemeinen Macht, bie über bie Schranten bes bisherigen Natur- und Bolfelebens fich ju erheben und ihrer herr zu werben fuchte - ber Menschheit und bes Selbstbewußtseyns. Für bas allgemeine Bewußtseyn fonnte Dieser Triumph ber Freiheit und Menschlichkeit - bavon abgesehen, bag bie außere Weltherrichaft Roms ihn nicht bewirken tonnte - noch nicht in ber Form bes freien Gelbftbewußtseyns und ber reinen Theorie herbeigeführt werben, ba bie Religion noch eine allgemeine Macht war und innerhalb berfelben erft die allgemeine Revolution vor sich gehen mußte. Innerhalb ber Sphare bes fich felbft entfrembeten Weiftes mußten - wenn bie Befreiung grundlich und fur bie Menschheit geschehen follte bie bisherigen Schranten bes allgemeinen Lebens aufgehoben, b. h. bie Entfremdung mußte ju einer totalen werben, bie alles Menschliche umfaßte. In ben Religionen bes Alterthums verbergen und verhüllen bie wefentlichen Intereffen bie Tiefe und bas Schredliche ber Entfrembung; Die Naturanschauung bezaubert, bas Familienband hat einen fußen Reig, bas Bolfbintereffe gibt bem religiofen Beift eine feurige Spannung gu ben Machten feiner Berehrung : Die Retten, Die ber menfchliche Weift im Dienfte biefer Religionen trug, waren mit Blumen umwunben, wie ein Opferthier herrlich und festlich geschmuckt brachte fich ber Menich feinen religiöfen Machten ale Opfer bar, feine Retten felbit taufchten ihn über Die Barte feines Dienftes.

Ms bie Blumen im Berlauf ber Geschichte verwelft, bie

Retten burch romische Rraft gerbrochen waren, vollendete ber Bampyr ber geiftigen Abstraction bas Berf. Saft und Rraft, Blut und Leben bis auf ben letten Blutstropfen faugte er ber Menschheit aus: Natur und Runft, Familie, Bolf und Staat wurden aufgesaugt und auf den Trummern der untergegangenen Belt blieb bas ausgemergelte 3ch fich felbft aber als bie ein-Rach bem ungeheuern Berluft fonnte fich gige Macht übrig. bas 3ch aus feiner Tiefe und Allgemeinheit Ratur und Kunft, Bolt und Staat noch nicht fogleich wiederschaffen, bas Große und Ungeheure, mas jest vorging, die einzige That, die es beschäftigte, mar vielmehr bie Abforption Alles beffen, was bisher in ber Welt gelebt hatte. Es war Alles jest, bas 3ch, und boch war es leer; es war jest bie allgemeine Macht ges worben, und boch mußte es auf ben Trummern ber Welt vor fich felbft erschreden und wegen bes Berluftes verweifeln; bem leeren, alles verschlingenben Ich graute vor sich felber, es magte fich nicht als Alles und als bie allgemeine Macht zu faffen, b. h. es blieb noch ber religiofe Beift und vollenbete feine Ents frembung, indem es feine allgemeine Macht als eine frembe fich felbst gegenüberftellte und biefer Macht gegenüber in Furcht und Bittern für feine Erhaltung und Seligfeit arbeitete. Die Burg-Schaft fur feine Erhaltung fah es im Deffias, ber ihm nur basjenige, was es im Grunde felbft mar, reprafentirte, namlich fich felbft als die allgemeine Macht, aber als biejenige Macht, bie es auch felbft mar, nämlich als bie Dacht, in welcher alle Naturanschauung und bie fittlichen Bestimmungen bes Familien-, bes Bollegeiftes und bes Staatelebens, fowie bie Runftanichanung untergegangen waren.

Der geschichtliche Ausgangspunkt für biese Revolution war im jübischen Bolksleben gegeben, ba in bessen religiösem Bewußtseyn nicht nur Natur und Kunst bereits schon erwürgt waren, also ber Kamps gegen die Natur- und Kunstreligion schon an sich durchgeführt war, sondern auch der Bolksgeist bereits in den mannichsachsten Formen — deren Darstellung ich an einem andern Orte gegeben habe — mit dem Gedanken einer höhern Allgemeinheit hatte in Dialektik treten müssen. Der Mangel dieser Dialektik lag nur darin, daß an ihrem Schluß ber Bolksgeist sich doch wieder zum Mittelpunkt des Universum machte: das Christenthum beseitigte diesen Mangel, indem es das reine Ich zum Allgemeinen machte. Die Evangelien haben in ihrer Weise — nämlich in der Weise der Geschichtsdarstellung diese Umwandlung durchgeführt: überall abhängig von dem A. T. und saft nur eine Copie desselben haben sie doch die Macht des Bolksgeistes in der Allmacht des puren, reinen, aber der wirklichen Menschheit entsrendeten Ich sich verzehren lassen.

Betrachten wir die Evangelien in der Weise, daß wir von ihren gegenseitigen Widersprüchen absehen, d. h. so wie der einsache, unbefangene Glaube sich aus ihrem confusen Inhalte ein Gesammtbild abstrahirt, so mussen wir und bereits im höchsten Grade verwundern, wie sie achtzehn Jahrhunderte hindurch die Menschheit beschäftigen und zwar so beschäftigen konnten, daß ihr Geheinniß nicht entdeckt wurde. Denn in Keinem, auch nicht dem kleinsten Abschnitte sehlt es an Anschauungen, welche die Menschlichkeit verlegen, beleidigen und empören.

Unsere Verwunderung muß noch größer werben, wenn wir bemerken, wie bie Evangelien mit ihren Angaben und Borausfetungen mit Allem, was wir von ber pratenbirten Beit ihres Begenftanbes wiffen, im Biberfpruch ftehen ; ben hodiften Grab aber muß bie Bermunberung erreichen, wenn wir auf bie fürchterlichen Wiberfpruche, in bie fie fich mit ihren gegenseitigen Behauptungen verwideln, auf eine Weschichtsbarftellung wie bie bes Matthaus und auf eine Unschauung, wie bie bes Bierten ift, Mit folden Sachen hat fich bie Menschheit anberthalb achten. Jahrtausenbe hindurch abqualen muffen? Ja, fie mußte es, benn ber große, ungeheure Schritt konnte erft nach folden Qualen und Unstrengungen geschehen, wenn er nicht mehr vergebens geschehen und wenn er in seiner wahren Bebeutung und Große gewürdigt werben follte. Das Gelbftbewußtsenn hatte es in ben Evangelien mit fich felbst, wenn auch mit sich selbst in seiner Entfremdung, alfo mit einer fürchterlichen Barobie feiner felbit, aber boch mit fich felbft zu thun : baber jener Zauber, ber bie Menschheit anzog, feffelte und fie jo lange, ale fie fich noch

nicht selbst gefunden hatte, Alles aufzubieten zwang, um ihr Abbild fich zu erhalten, ja, es Allem andern vorzugiehen und Alles Andere, wie ber Apostel that, im Bergleich mit ihm Dred ju nennen. In ber Knechtschaft unter ihrem Abbilbe murbe bie Menichheit erzogen, bamit fie besto grundlicher bie Freiheit vorbereite und biefe um fo inniger und feuriger umfaffe, wenn fie endlich gewonnen ift. Die tieffte und fürchterlichfte Entfrembung follte bie Freiheit, Die fur alle Beiten gewonnen wird, vermitteln, vorbereiten und theuer machen, vielleicht auch fur ben Rampf theuer machen, ben bie Knechtschaft und Dummheit gegen fie führen wird. Dbuffeus ift in feine Beimath gurudgefehrt, aber nicht burch Götterhulb, nicht schlafend, sonbern machend, benfend und burch feine eigene Kraft: vielleicht wird er auch mit ben Freiern fampfen muffen, Die ihm bas Geinige verpraßt haben und bas Theuerste ihm vorenthalten wollen. Obuffeus wird ben Bogen noch ju fpannen miffen.

Mit ben Theologen und ihren heuchlerischen Wendungen ift ber Rampf beendigt. Wir haben es ihnen fo oft gefagt, baß man, wenn fie Dhren hatten ju horen und Augen ju feben, fein Migverftandnig mehr zu befürchten haben follte : ihre Seuchelei bestand bisher barin, baf fie Unschauungen, bie von ihrer eigenen weltlichen Bilbung und von ihren fammtlichen Berhaltniffen Lugen gestraft wurden, aufrecht zu erhalten suchten, also auch nur burch pitoyable Argumente aufrecht erhalten fonnten. Gie meinten bie Sache ernfthaft, fie fampften wirklich fur jene Unschauungen, ba fie von ihnen noch gefangen waren und ohne fie verloren - hier und in jener Belt verloren - ju fenn glaubten. Es war bie allgemeine Seuchelei ber Belt: mit ber Confequeng bes Berftanbes bie Aufrechterhaltung ber religiöfen Unichauungen ale eine Berftandes-Aufgabe zu betrachten und zu behandeln, mahrend bas erfte Erforderniß zu folder Aufgabe. ber Berftand felbst jenen Unschauungen entwachsen und entlaufen war. Jest ift bie Sache anders geworben, Die Kritif miffenschaftlich und sittlich vollenbet, Die religiose Unschauung erklart und erfannt und bie Menschheit befreit. Glaubt nun ber Theologe immer noch, bie Menschheit burfe fich nicht zu ebleren Broeken wenden, höheren Aufgaben widmen und die Geschichte sey nur dazu da, damit er und mit seinem Gezänk unterhalte, oder damit eine Erklärung einer Bibelstelle die andere verdränge und die Sache ja nur nicht zur Entscheidung kommt, glaubt also der Theologe immer noch, die Menschheit und Geschichte sey nur um seinetwillen da, dann muß er sich jest ausdrängen, während er sonst die Weherrschte, dann nuß er endlich offendar, mit Willen und mit Bewußtsen heucheln und lügen, d. h. der vermittelten Erkenntniß widerstreben und und immer noch mit seinen Einfällen belästigen.

Doch, was meine Arbeit betrifft, fo bliebe ihm vielleicht noch eine andere Aufgabe übrig. Berftanbe er es grundlich zu fenn und zusammenzufaffen und wollte er bei ber Deinung bleiben, Alles, was in ber Welt geschieht, sen nur um seinenvillen ba, Alles fen nur ein Schulpenfum, an bem er feine befonbere Beisbeit zu bewähren habe, fo fonnte er vielleicht auf ben Gebanken fommen, Die Stellen in meiner Schrift zu fammeln, in benen ich ihn felbst charafterifire, und ba er boch einmal nur personliche Intereffen fennt, meine Unböflichfeit, Rudfichtelofigfeit, meinen Terrorismus bamit ju beweisen. Umfonft! Du fommft nicht von ber Sache los! Der einzige Beweis, ben bu fuhren mußt, besteht barin, bag bu nachweiseft, jene Erguffe ber Indignation über bie Beuchelei und über bie frivolfte Berfpottung ber Schrift felbst seven nicht burch bie vorhergebenbe Entwidlung gerecht= fertiat; erft mußt bu beweisen, ich batte in ber Sache Unrecht; erft mußt bu beweisen, bag bu bie fritischen Entwidelungen ge= lefen haft - erft muß überhaupt bewiesen werben, bag bie Menschheit nicht endlich bas Recht hat, ihre Retten zu Boben au werfen. Auch waren wir auf ben Beweis neugierig, baß ein Maler nicht auch einen bunfeln Druder anbringen burfe und baß man ein Gemalbe vollkommen beurtheilt hat, wenn man fagt: Geht boch, biefen bunteln Flect! Die Theologie ift ber bunkle Fled ber neuern Geschichte, als folchen konnte ich fie alfo auch nur ichilbern und ber Reinheit ber Kritif gegenüberstellen.

Der hiftorische Chriftus ift ber Mensch, ben bas religiose Bewußtsenn in ben Simmel erhoben hat, b. h. ber Mensch, ber

auch dann, wenn er auf die Erde herabkommt, um Wunder zu thun, um zu lehren und zu leiden, nicht mehr der wahre Mensch ist. Der Menschen-Sohn der Religion ist auch als Versöhner der sich selbst entsremdete Mensch. Er wird nicht geboren wie ein Mensch, lebt nicht wie ein Mensch in menschlichen Verhältnissen und stirbt nicht wie ein Mensch. Dieser historische Ehristus, das in den Hinde erhobene, das Gott gewordene Ich hat das Alterthum gesturzt, die Welt bestegt, indem es dieselbe ausssaugte, und seine geschichtliche Bestimmung hat es erfüllt, wenn es durch die ungeheure Zerrüttung, in die es den wirklichen Geist stürzte, diesen gezwungen hat, sich selbst zu erkennen und mit einer Gründlichseit und Entschiedenheit, die dem naiven Altersthum nicht möglich war, Selbstdewußisen zu werden.

Wenn nun Nichts mehr von bem, was wir in ben Evangelien lefen, als Ausfage über Jefus betrachtet werben fann, fo ift fur ben Theologen, bem es um biefen Menschen und um geschichtliche Rotizen über ihn zu thun ift, ber bafür fampft, baß bie Rleiber biefes Menschen so und so vertheilt und verloof't worben find, bag man ihm biefen ober jenen bittern Trant am Rreug gereicht hat, bag er fo und fo oft über ben Gee Benegareth gefahren ift, bie Sache fehr ernft geworben. fürchterlichen Charafter biefer Ernft annehmen muß, werben wir allein ichon baraus abnehmen fonnen, bag man fich nicht gescheut hat, die Notig bes Tacitus, Chriftus fen unter Tiberius burch Bontius Bilatus hingerichtet worben, als ben ichlagenbften Beweis bafur, bağ ,, ein Chriftus eriftirt hat ", anguführen. Wann fchrieb benn Tacitus? Schrieb er nicht, als bie Prebigt vom Gefreugigten ichon ben gangen Erbfreis in Unruhe zu fegen angefangen hatte? Sagt er ober fieht feine burftige Rotig, bie ba= male bas Weltgesprach ausmachte, barnach aus, bag fie aus bem ,, Beheim = Archiv Gr. Majeftat bes Raifers " ober aus " Ministerial = Acten" genommen fen?

Wenn ein Mann Namens Jesus eristirt hat, wenn bieser Jesus ben Anftoß zu ber Nevolution gegeben hat, die im Namen Christi die Welt erschüttert und ihr eine neue Form gegeben hat, bann ist so viel gewiß, daß sein Selbstbewußtseyn noch

nicht durch die bogmatischen Satungen des evangelischen Christus entstellt und aus seinen Fugen gerissen war: dann ist der Charafter seiner Persönlichkeit gerettet. Der evangelische Christus als eine wirkliche, geschichtliche Erscheinung gedacht, ware eine Erscheinung, vor welcher der Menschheit grauen müßte, eine Gestalt, die nur Schrecken und Entsehen einflößen könnte.

Der geschichtliche Jesus, wenn er wirklich eristirt hat, kann nur eine Persönlichkeit gewesen seyn, welche ben Gegensat bes jübischen Bewußtseyns, nämlich die Trennung bes Göttlichen und Menschlichen in ihrem Selbstbewußtseyn aufgelöst hatte, ohne aus bieser Auslösung eine neue religiöse Trennung und Entfrembung hervorgehen zu lassen, und die sich aus den Formen der gesehlichen Knechtschaft in ihre Innerlichkeit zurückgezogen hatte,

ohne für neue gefetliche Feffeln beforgt zu fenn.

Db aber biefe Berfonlichkeit eriftirt, ob fie bie Seligfeit und Tiefe ihres Gelbftbewußtfeuns auch Andern aufgeschloffen, alfo auch jum Rampf und endlich jur Bilbung eines neuen religiöfen Brincips Unlag gegeben hat, biefe Frage fann erft enticbieben werben, wenn wir die Arbeit absolvirt haben, die ber Kritif ber Evangelien folgen muß, die Kritif ber neutestamentlichen Briefe. Daß wir junachft an bie Rritif ber Evangelien geben mußten, tommt baber, weil biefe Schriften burch ihren positiven Inhalt ben Beift am meiften gefangen genommen haben, weil ihr Inhalt ben Schein hat, Die Borausfetung bes brieflichen Evangelium au fenn, ale biefe Borausfegung bieber galt und junachft biefes Scheins zu entfleiben war. Jest fommt bie Reihe an bie Briefe und mit ihrer Pritif wird auch die Pritif bes ursprünglichen driftlichen Bewußtsenns überhaupt fich abschließen und bie Ginficht in ben wirklichen Berlauf ber geschichtlichen Entwickelung beffelben gewonnen werben. Wir haben bis jest noch nicht barauf reflectirt, in welches fachliche und chronologische Berhaltniß bie vielfältigen oft wortlichen Berührungen ber Evangelien und ber Briefe ju feten feven. Wir burften es noch nicht, weil bie Pritif erft noch zu untersuchen bat, wann, von wem und in welchen Berhaltniffen ber Rirche bie Briefe geschrieben find. Es ift fogar noch fehr bie Frage, mann bie briefliche Literatur bes N. T. ihren Anfang genommen hat, und die Untersuchung der sogenannten Paulinischen Briefe ist noch weit von ihrem Abschluß entsernt. Auf diesem Gebiet ist nicht mehr viel, sondern fast Alles erst noch zu thun.

Bis jest ift uns fo viel gewiß geworben, baß bie Evangelien spaten Ursprungs und ein Wert der langst bestehenden Gemeinde sind; wann sie aber geschrieben und wie sie in die Entwickelung der brieflichen Literatur einzureihen sind, wird und die Kritif der letzteren lehren \*).

Wir burften nur allmählig vorschreiten. Wenn bie Kritif eine ungeheure Bibliothet von theologischen Buchern zu verbrennen hat, muß fie grundlich und behutsam zu Werte geben und Niemand wird es ihr gum Borwurfe machen, bag fie an bie Stelle von immer gehntaufend Buchern etwa einen Octavband Spatere, gludlichere Beiten werben bie Sache noch weit mehr vereinfachen und fie muffen es, bamit ber jest nothwendige Begenfaß gegen bas theologische Bewußtseyn gang bei Seite Doch wird man vielleicht auch fpater noch geschoben wirb. Ausführungen, Die vom Gegenfat berührt find, brauchen fonnen und ihnen einiges Intereffe ichenten, ba fie in jedem Falle bas Dentmal eines Rampfes find, in welchem bie Freiheit, Burbe und Menschlichfeit bes Gelbitbewußtsenns gegen eine Dummheit ju tampfen hatte, wie fie noch nie in ber Belt eriftirt und geherrscht hat!

Die Charatteristif ber evangelischen Geschichtschreibung habe ich in jedem Abschnitte meiner Arbeit geliesert, und wenn es auf eine zusammensaffende Abhandlung ankommt, so habe ich eine solche in meiner Schrift über ", die göttliche Kunst der heiligen Geschichtschreibung" in einer Weise gegeben, die alle hieher gehörigen Kategorieen vollständig erschöpft.

<sup>&</sup>quot;) Es ift allerbings schon ungläubig, aber boch noch transscendent, wenn man die Frage auswirft, welches Lebensalter zu einem Werke gehöre, wie bassenige war, welches Lesus vollbracht hat. Nichtig gestellt ift die Frage erst bie: welche und eine wie lange Entwirkelung der Kirche und des christichen Bewußtsehns gehörte dazu, daß es zur Abfasung der Evangelien und zur Schöpfung der evangelischen Geschöcke dam.

Roch Ein Wort über bas vierte Evangelium! Was ich in ber Rritif beffelben noch in ber Schwebe fteben laffen mußte. ift in bem vorliegenben Banbe meiner Schrift vollftanbig erflart worben und ich habe nur noch Gine Bemerkung anzufugen. Der vierte Evangelift hat auch bie Apostelgeschichte bes Lufas gefannt, benutt und namentlich für feine Beidichte von ber Seihung bes Glieberfranten (C. 5.) und bes Blindgebornen (C. 9.) benust. Dag iener Glieberfrante vom Teiche Bethesba ber Baralptische bes Marcus ift und ber Bierte aus bem spnoptischen Berichte einige ber wichtigeren Incidenzvunkte entlehnt hat, ift oben icon angemerft worben. Die Beilung bes Lahmen burch Betrus, von welcher bie Apostelgeschichte ergablt, ift felbit nur eine Rachbildung bes Urberichts von ber Seilung bes Baralptischen, ber Bierte bat biefer aber wiederum fast alle mefentlichen Buge entlehnt, um fie bem Evangelium gu Gute fommen Bener Lahme, ber icon vom Mutterleib an mit feinem Uebel behaftet war, wird taglich an einen bestimmten Ort gebracht (Apostelgesch. 3, 2), so auch ber Glieberfrante bes Bierten. Betrud rebet jenen guerft an (Gbenb. 3, 4), aber auf ben naturlichen Unlag, bag er ihn zuvor um ein Allmofen bat, unnaturlich hat bieß ber Bierte babin umgebreht, bag Jefus feinen Kranten zuerft anrebet. Das Bolt wird auf jene That bes Betrus aufmerkfam und lauft zu ben Aposteln nach bem Tempel, wo bas Bunber geschah, worauf Betrus bie Belegenheit ergreift, um von ber Auferstehung Chrifti ju fprechen; Diefelbe, aber unnatürlich motivirte Aufmerksamkeit ber Leute nach ber Seilung bes Kranfen vom Teiche Bethesba und biefelbe Rolge einer Rebe über bie Auferstehung. Der Krante bes Betrus ift über vierzig Jahre alt (Apostelgesch. 4, 22), ber bes Bierten ift feit acht und breißig Jahren frant. Wir wiffen nun, wie ber Bierte zu feiner Bahl gefommen ift, und es ift, wie wir nun fagen burfen, vielleicht mahrscheinlich, bag er, wenn bie Bahl jene symbolische Bebeutung hat, obwohl er über bas Feft fich nicht entschieben aussprechen wollte, ben Schein hervorzubringen beabsichtigte, bag biefes Fest bas Baicha habe febn Dag er bie symbolische Bebeutung nicht rein und fönnen.

sicher burchführte, ist uns nun aus seiner schlechten Manier ber Geschichtschreibung zu erklären erlaubt, so wie wir es nun auch aussprechen bürfen, baß er in jener Aeußerung Jesu zu ber Samariterin, ber Carricatur ber synoptischen Canaaniterin, eine symbolische Beziehung auf das samaritische Bolf geben wollte und sie wiederum nur wegen seines Mangels an aller plastischen Kraft nicht durchführen konnte.

Daß Jefus einen Blinden heilen muß, hat ber Bierte von Marcus erfahren, bag aber biefer Blinde als folder geboren ift, baran ift unter andern ber Berfaffer ber Apostelaeschichte Schuld, benn bie Beschichte von bem Blindgeborenen ift ber von bem Lahmgeborenen nachgebilbet. Das Wunder Betri wird vor Bericht, namlich vor bem Synebrium untersucht (Apostelgesch. 4, 5 - 7), fo bas Bunber ber Beilung bes Blindgeborenen; ber Lahme bes Betrus fteht auch vor Bericht (B. 14), fo besgleichen ber Blindgeborene bes Bierten. Das Synebrium ber Apostelgeschichte verbietet ben Jungern ben Ramen Jesu vor bem Bolf zu befennen (C. 4, 17); bas Synebrium bes Bierten fent bie Strafe ber Ercommunication auf bas Befenntniß befielben Ramens. In bem Bericht ber Apostelgeschichte ift wenigstens Alles ausammenhangend und verständig, fo weit in ber Welt bes Bunbers Busammenhang möglich ift, im Bericht bes Bierten ift Alles taumelnb, verrudt und bis in die fleinste Kleinigfeit falfc nachgebilbet, burch bie überhäuften Motive aus ben Fugen geriffen und ber Berftand bis auf ben geringften Reft getobtet. 3. B. fogar bie Rleinigfeit, bag bas Synebrium bie angeflagten Junger (und ben Geheilten) hinausgeben lagt, indeffen feinen Befchluß faßt und bie Leute bann wieber in ben Rathsfaal ruft, um ihnen bie Senteng angufunbigen, felbft biefe geringfügige Sache fonnte ber Bierte nicht einmal rein wiebergeben; er hat fie in ber Beife reproducirt, bie wir oben gur Benuge charatteriftrt haben.

Enblich kann noch bemerkt werben, baß die Obern ber Apostelgeschichte (4, 13) sich über die Sprache ber Junger wundern, von benen sie boch wußten, baß sie Ibioten und nicht in ber Schrift gelehrt waren, auch baß sie zum Gesolge Jesu —

auch eines Ibioten — gehörten. Der Vierte hat biesen Zug sich für eine spätere Gelegenheit vorbehalten (C. 7, 15), sowie er die Halle Salomonis (C. 10, 23) nur aus dieser Erzählung der Apostelgeschichte kennen gelernt (C. 3, 11. vergl. 5, 12) und überhaupt das Gesüge dieser Erzählung — daß das Wunder die Ausmerksamseit des Volks, endlich der Obern erregt und zu Reden und Verhandlungen Anlaß gibt — für sein Geschichtswerk öfters benutzt und in seiner Manier nur unnazürlicher gemacht hat.

Bas bas A. T. betrifft, fo hat es ber Bierte auch fleißig benutt und manche Andeutung beffelben wader beachtet. Erzählung von ben Feinbfeligfeiten, bie Jefus von Seiten feiner Kamilie erfuhr, hat er nach Bf. 69, 8 und Jer. 12, 6 befonbere babin gewandt, bag es bie Bruber Jefu maren, bie fich gegen ihn ungläubig bewiesen \*). Der Nachbruck, mit bem Jefus öfter fagt, Er habe bie Junger erwählt, endlich bie Antithefe: .. nicht ihr habt mich envählt, sonbern ich euch " (C. 15. 16), bas ift eine unpaffenbe Umftellung bes Gegensages, ber in bem Befenntniffe bes Bolfe liegt, Bf. 100, 3 : ,, Er, ber Serr hat und ju feinem Bolf und ju ben Schafen feiner Beibe ge= macht, nicht wir!" Mus Bf. 40, 7 hat Jesus bie Benbung, mit ber er fagt: Die Schriften zeugen von mir. Das Buch ber Beisheit Salomonis, C. 16, 6, hat ben Bierten barauf gebracht, baß bie eherne Schlange ,, ein Symbol bes Seils" ift, und auch fur eine beträchtliche Summe von bogmatischen Rategorieen ift er bem 21. T. verpflichtet.

Die Sache bes Bierten ift für alle Ewigkeit entschieden, und follte Jemand noch an der Entscheidung zweiseln, so wird sie ihm die Kritik der Auferstehungsgeschichte ins Ohr donnern.

<sup>\*)</sup> Ph. 69, 8: απηλλοτρωμένος έγενήθην τοτς αδελφοίς μου καὶ ξένος τοτς υίστς τής μητρός μου. Jer. 12, 6: ότι καὶ οἱ αδελφοί σου ήθέτησαν σου . . . μή πιστεύσης èν αὐτοίς. Dem Marcus waren biefe Etellen freilich auch nicht unbefannt, namentlich gab ihm Jer. 12, 7 ein Clement zu feiner Geschiebte von der Berwerfung Jesu in Nazareth: έγκαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μου, ἀφήκα τὴν κληρονομίαν μου, ἐδωκα τὴν . . . . φυγήν μου εἰς χείρας ἐχθοῶν αὐτῆς.

Bur Kritit der Auferstehungsgeschichte, die uns nun noch zum Schluß beschäftigen wird, haben wir Nichts anders zu thun, als zu zeigen, wie ein Bericht aus dem andern entstanden ist und bei der Art und Weise bieser Entstehung die Widersprüche zwischen den Berichten unausbleiblich waren. Her am Schlusse gegen die theologischen Bersuche, die Glaubwürdigkeit der Sache aufrecht zu erhalten und die Widersprüche der Berichte zu verstuschen, noch ausdrücklich polemisiren und ihre Nichtigkeit aufdesen wollen, wäre eine Beleidigung der fritischen Methode, hieße ohne Iwed das Resultat unserer Arbeit in Frage stellen, und wäre endlich eine Beleidigung wackerer, ehrenwerther Männer und namentlich eines Mannes unter ihnen, den Deutschland zu seinen größten rechnet und immer rechnen wird.

In das Reich der Borstellung, in welches das ganze Lesben und das Leiden des historischen Christus zurückgegangen ist, ist damit auch seine Auserstehung zurückgefallen, eine Auserstehung, deren Gedanke nur dem religiösen Geiste möglich ist, der für allgemeine Ideen unzugänglich, den Sieg eines Princips nur so sich vorstellen kann, daß er die Person, die sich für dasselbe geopfert hat, als ein incrustirtes Individuum nach dem Tode auserstanden und sich in alle Ewigkeit als dasselbe conservirend benkt.

Wenn vorher schon die fritische Methode die Bewährung ihrer selbst war, wenn endlich die Kritik der Leidensgeschichte die Probe unserer Rechnung war, so wäre es Unrecht, wenn wir jest noch wieder von hinten ansangen, die spätern Berichte durch ihre enormen Widersprüche auslösen und so erst zum Urbericht und durcharbeiten wollten. Die Sache ist entschieden. Wir sangen von Marcus an, um von ihm aus zu seinen Nachsolgern fortzugehen, und es ist auch nicht mehr nöthig, daß wir die Haltlosigkeit der spätern Berichte ausführlich nachweisen — alle diese haltlosigkeit der spätern Berichte ausführlich nachweisen — alle diese haltlosigkeitlich wendungen haben wir schon oft genug in ihrer Blöße bloßgestellt — die einsache Berichterstattung über die Berichte wird vielmehr schon ihre volle und hinreichende Charatteristis seyn.

Wie viele Schwächlinge haben Ebelmann geschmäht, ihn

beschimpst, ohne eine Zeise von seinen Schristen jemals gesehen zu haben, Lilienthal kannte ihn noch, aber hat ihn nicht wiberslegt, und allein die Auszüge, die er aus seinen Schristen mittheilt — und selbst waren diese nicht zugänglich — beweisen, was er für ein Mann war und mit welcher edeln Empörung er sich aus dem Lügengewebe der Theologie herausgerissen hat. Es hieße sein Angedenken beleidigen, wenn wir des Matthäus Ersindung von der römischen Gradwache noch besonders als Erssindung ausbecken wollten, und kein Theologe hat die jeht den Saß Edelmann's widerlegt, keiner wird ihn, so lange die Weltsteht, widerlegen, den Saß, daß die Auserstehung Christi, wie sie sich der religiöse Geist vorstellt, nicht so wohl eine Auserstehung von den Todten wäre, als vielmehr ein neuer Eingang in denselbigen Tod, aus welchem er auserstehen sollte \*).

Waderer, grundehrlicher Reimarus, die Wibersprüche ber Auferstehungsgeschichte hast du so weit and Licht gezogen, als es bei dem damaligen Zustand ber Kritif dein reiner, reiner Sinn vermochte, aber Niemand hat dich widerlegt.

Mit Lessing, ber sich bes ehrlichen Fragmentisten so ritterslich gegen die Schmäher annahm, die Gewalt der zehn Parasgraphen des ehrlichen Mannes kannte und noch gewaltiger machte und bekanntlich so tressend den Geschmack bezeichnete, den die theologischen Speisen für einen unverdorbenen Gaumen haben, mit einem Manne wie Lessing glauben die Leute, die es immer nur mit Personen und Seele und Seelenheil, d. h. mit den Bedürstissen ihrer armen Seele, nie mit der Sache und einem ershedenden Princip zu thun haben, damit fertig zu werden, daß sie schmachtend lispeln: in unsern Tagen würde Lessing ganz anders denken. Ihr kennt seine Duplik nicht, ihr habt sie nicht gelesen: sonst würde ihr wissen, was er auf euer Gelispel erswiedern würde.

Fragt boch endlich einmal, wie bas Princip, für welches Leffing gearbeitet und gelitten hat und für welches er gestorben

<sup>\*)</sup> Lilienthal, bie gute Sache ber Offenb. 11, 164. Bauer, Kritif. III.

ift, in unfern Tagen bie Sache entscheiben werbe und entscheiben muß.

Damit wird es die Widersprüche auslösen, daß es dieselben darstellt und erklärt.

# Dierzehnter Abschnitt.

# Die Geschichte von der Auferstehung und Himmelfahrt Christi.

\$ 92.

## Der Bericht bes Marcus.

C. 16.

Als ber Sabbath vorüber war, tauften bie Frauen, unter ihnen Maria Magbalena, Specereien, um ben Leichnam ihres herrn einzubalfamiren, und frub am Morgen nach bem Sabbath, ba bie Sonne aufging, begaben fie fich nach bem Grabe. Ihre Sorge, wer ihnen ben Stein von bem Grabgewolbe binwegwälzen wurde, faben fie gehoben, als fie aufblickten und bemerften, baß ber Stein hinweggewälzt fen. Sie geben ins Bewölbe und faben einen Jungling gur Rechten figen, mit einem weißen Rleibe angethan und fie erschrafen. Er aber fagt ihnen: fürchtet euch nicht; ihr fucht Jesum ben Ragaraer, ben Befreugigten - wie unpaffend ift hier in ber vorausgefetten Situation bie Ausführlichkeit biefer Annonce, b. h. wie fehr verrath fich hier bie Absicht, fur die Gemeinde ben Contraft vollständig hinguftellen - er ift auferstanden, er ift nicht hier. Gehet ba wieder wie unvaffend ausführlich! aber ber Evangelist will in Rurge alle Contrafte erschöpfen - ben Ort, wo fie ihn hinge= legt haben. Aber geht und fagt feinen Jungern und bem Betrus, baß er euch vorangehet nach Galilaa; ba werbet ihr ihn feben, wie er euch gefagt hat.

Rach biesen Worten sogleich und nicht erft spater fangt ber Schluß an, ben fpatere Sanbe bem Urevangelium angefügt ha= ben und ber ben achten Schluß verbrangt hat. Selbft bie Worte nämlich: ", und herausgehend flohen fie von bem Grabe, benn Bittern und Entseten war fie angefommen " (B. 8) find fcon jum Theil bas Werf ber fpatern Sanb - Matthaus verrath noch ben mahren Inhalt bes Urberichts, wenn er fchreibt: (C. 28, 8) ,, und ichnell herausgehend aus bem Grabgewölbe mit Kurcht und großer Freude liefen fie babin, um es feinen Jungern zu melben" - fie find in biefer fpatern Form ungehörig, benn ber Engel, ben bie Frauen im Grabe antrafen, hat ihnen bereits alle Furcht benommen. Rein und allein aber ber fvatern Sand gehort bas folgenbe an, bag bie Frauen aus Furcht Niemanbem etwas fagten, bag Jefus am Morgen ber Maria Magbalena erschien, bag biefe ben Jungern bie frohe Botschaft brachte, aber feinen Glauben fant, bag Jefus barauf zweien ber Junger in frember Geftalt auf einem Spaziergang erschien und endlich ben Gilfen, als fie zu Tische waren. (B. 8-14.)

So haltlos und verschwenderisch ift Marcus in seinem Bragmatismus nicht, bag er ben Auftrag bes Engels an bie Frauen fo umfonft und vergeblich gegeben fenn ließe, ber Maria Magbalena noch einmal, nachbem fie ichon mit ben anbern Frauen Die Cache erfahren hatte, einen Beweis von ber Auferstehung Jefu - ale ob ber Engel, ber fich noch bagu fo viel Muhe gab, bie Frauen zu überzeugen, nicht glaubwürdig genug gemefen ware - jufommen ließe und nun, nachdem wiederum Magbalena mit ihrem Bericht feinen Glauben fant, ben Beren gweimal zu ben Jungern ichiden follte. Die Rotig von ber Ericbeiming, beren Magbalena gewurbigt wurbe, ift bem Matthaus und bem Bierten entlehnt, bie Charafteriftif ber Magbalena, baß ber Serr fieben Damonen von ihr ausgetrieben habe, bem Lutas, bemfelben Lufas bie Rotig, bag bie Junger ber unerwarteten Botschaft feinen Glauben schenften, und bie Rotig von ber zweimaligen Erscheinung Jesu vor ben Jungern,

Im Urevangelium ift für alle biese Dinge fein Plat, benn

nur in Galilaa foll ber Auferstandene, wie ber Engel ausbrucklich angibt, ben Jungern erscheinen.

Die spätere Hand hat sich baher auch im Schlusse sehr verirrt, wenn sie die letzte Erscheinung Jesu nicht in Galiläa, sondern noch im Jusammenhang mit den vorhergehenden Offenbarungen in Jerusalem geschehen läßt. Der Irrhum ist dadurch noch crasser geworden, daß die letzte Erscheinung (V. 15—20) nicht einmal von der vorhergehenden, die dei Tische vorsiel, absgesondert wird und die Sache nun vielmehr darauf hinauskommt, daß Jesus hier bei Tische den Eilsen seine letzten Aufträge gibt und gen Himmel aufgehoben wird.

Im Urevangelium kann Jesus den Seinigen nur Einmal erscheinen, in Galiläa, und im Freien muß er ihnen erscheinen, damit er, nachdem er ihnen geboten hat, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen und die es annehmen zu tausen, ohne Anstoß gen Himmel zur Rechten Gottes ausgehoben wers den kann. Der spätere Glossator übersah, daß Jesus, nachdem er den Jüngern seine letzten Austräge gegeben, sie hinaus ins Freie nach Bethanien sührt und daß hier erst nach Lukas (24, 43—51) die Himmelsahrt vor sich ging.

Die Beschreibung ber Wumberkraft, die nach der Verheisung Jesu und des Glossators den Gläubigen zu Theil werden soll, ist aus den Schriften des Lukas zusammengestickt. Daß sie (Marc. 16, 17. 18) die Dämonen im Namen Jesu vertreiden sollen, ist nothwendig, damit sie unter Andern den Siedenzigen gleich werden; daß sie Schlangen ausheben, ziemt sich eben beshald, damit sie den Siedenzigen nicht nachstehen, die aus Schlangen treten, und damit sie wie Paulus werden, der eine Schlange, die sich an seine Hand gehangen hatte, sortschleuberte, ohne daß ihm Uebles widerfuhr (Apostelgesch. 28, 3—6); daß sie teinen Schaden seinen, wenn sie auch etwas Tödtliches trinten, geschieht zum Beweis, daß ihnen, wie den Siedenzigen (Luk. 10, 19) Richts Schaden zusügen kann; mit neuen Jungen sollen sie sprechen, wie es wirklich nach dem Bericht der Apostelgeschichte geschehen ist, aus Kranke endlich legen sie ihre

326 Abichn. XIV. Die Auferstehung und Simmelfahrt Chrifti.

Hand, wie sie nach bem Gebote ihres Herrn schon vorher (Marc. 6, 13) Kranke geheilt haben.

Es scheint nicht, daß im Urbericht den Jüngern die Wunberfrast verheißen war, da ihnen diese Wunderfrast schon vorher gegeben war und auch in den parallelen Berichten des Matthäus und Lukas Nichts darauf führt, daß im Urtypus eine Verheißung von dieser Art enthalten war.

Die Gewalt über die Schlangen hat erst Lufas den Gläubigen gegeben, Lufas, in bessen Schrift der Bericht von den Siebenzigen erst entstanden ist, Lufas, der am Beispiel des Paulus gezeigt hat, daß das Privilegium der Siebenzig auf alle Glaubens-Boten übergegangen ist. Lufas hat die Urfunde für diese Privilegium im A. T. (Ps. 91, 13) aufgestöbert.

# § 93.

## Der Bericht bes Lufas.

C. 24. Apostelgesch. 1, 3 - 11.

Die Frauen burfen nun mit ihrer Botschaft bei ben Jun-

gern keinen Glauben finden, Zesus muß vielmehr selbst erst und zwar bei Zerusalem und in der Stadt selbst den Jüngern erscheinen, damit diese in Zerusalem zurückgehalten werden — der Herr erscheint ihnen deshalb noch an dem Tage seiner Auferstehung selbst (C. 24, 13. 33. 36) — sie müssen hier in der Stadt bleiben, damit Zesus dei Bethanien gen Himmel sahre, und hier muß die Himmelsahrt geschehen, damit Zesus den Jüngern den Besehl geben kann, sie sollen in Zerusalem bleiben, die sie Krast des Geistes bekommen (24, 49), und damit dann die Ausgießung des heiligen Geistes selbst in der heiligen Stadt und unter dem Zulauf der Fremdenmasse, die wegen des Pfingsteselbs gegenwärtig war, geschehen könne.

Den Uebergang von bem Gesicht, welches die Frauen in der Grabhöhle hatten, zu den Erscheinungen Jesu selbst, zugleich den Uebergang von dem Unglauben, den die Jünger gegen die Botschaft der Frauen bewiesen, zu der Ueberzeugung, die sie nachher gewannen, als Jesus vor ihnen, erst den Zweien, dann den Eilsen erschien, diesen Uebergang bildet die Reugierde des Petrus, der nach dem Grabe rennt, als die Frauen mit ihrer Botschaft so schlecht angesommen waren, sich hinüberduckt und die leinenen Tücher allein siegen sieht (24, 12).

Zwei Engel — bas kann noch bemerkt werden — läßt Lukas den Frauen erscheinen, weil er auch nachher bei der Himmelsahrt zweie neben die Jünger stellt und weil er die Zweizahl für die Symmetrie des Bildes für passender hielt. Stehen doch auch bei der Verklärung zwei himmlische Erscheinungen zu den Seiten Jesu.

Was nun die Zusäte des Lukas betrifft, so ist erstlich seine Rengierde des Petrus, wenn vorher gesagt war, daß die Jünger die Botschaft der Weider als Narrheit verlachten, sehr übel angebracht und das Verlachen der Botschaft wiederum sehr unpassend, wenn die Engel die Frauen daran erinnerten, daß Jestus vorher von seiner Auserkehung gesprochen habe.

Die Mehrzahl ber Erscheinungen Jesu ift ein störenber Ueberfluß, weil sie ben Auferstandenen, den es nach seinem himmlischen Sit zur Rechten bes Baters hindrangt, viel zu turbulent in ben irbischen Bechsel ber Zeit und bes Orts hineinzieht. Ungehörig ist es, daß die Erscheinungen, obwohl sie heimlich sind, boch mitten unter ben Gegnern Zesu auf einem Spaziergange bei Zerusalem, in ber Stadt selbst und bicht bei ber Stadt bei Bethanien geschehen. Eine ist genug und die einzig passenbe Scene für sie ist de Zurückgezogenheit Galiläa's.

Geziert ist es, wie die beiden Jünger auf dem Spaziergange nach Emmaus ihren Herrn nicht wiederkennen und erst merken, mit wem sie es zu thun haben, als er in der Herberge das Brot bricht. Der Gedanke an die salbungsvolle Miene, mit der man in der Gemeinde bei jener seierlichen Gelegenheit das Brot brach, liegt hier zu Grunde und ist umpassend genug in diese Situation übertragen. Geziert ist es, wie Jesus die Beiden über den Grund ihrer Trauer ausfragt; eine Beleidigung gegen das Urevangelium ist es, wenn Jesus sest erst den Jüngern sagt, daß das Alles geschehen mußte, damit die Schrift erfüllt würde. Hat das Jesus vorher noch nicht, oder noch nicht genügend gelehrt? Oder weiß Lukas jest neue Bemerkungen über diese Sache anzubringen?

Ungehörig und viel zu sehr ins Sinnliche gezogen ist bie Sache, wenn Jesus, als er ben Eilsen erscheint, sich betasten, sein Fleisch und seine Anochen befühlen läßt, um die Jünger von der Realität seiner Person zu überzeugen, und wenn er gar endlich zu demselben Iwecke, vor ihren Augen vom Fisch und Honigseim ist. Seine Erscheinung muß eine übernatürliche und

augenblidlich vorübergehenbe feyn.

Ungehörig ist die außerordentliche Rapidität, mit welcher die Himmelfahrt der Außerstehung — an demselben Tage — folgt, und nicht gering ist die Berwirrung, die daraus entsteht, daß es vorher schon, als Jesus mit den Beiden dei Emmaus antommt, Abendzeit ist. Ist es also Nacht, als die Beiden zu ihren Brüdern zurücksommen, als augenblicklich darauf Jesus ersscheint und sie darauf nach Bethanien führt, um von ihnen zu scheiden? Lukas hat darauf nicht ressectiet.

Alls Lufas sein Evangelium schloß, hatte er schon bie Anssicht (24, 49), daß es in einem bestimmten, also wunderbaren

Augenblide fenn muffe, wo bie Rraft aus ber Bobe bie Junger ergreift; es ftand ihm feft, bag bie Junger biefe Ausruftung gu Berufalem empfangen murben, bamit - wie wir nun fagen tonnen und wie es ber Evangelift felbst andeutet, B. 47 - bie Beiffagung bes Dicha und Jefaias, bag von Jerufalem bas Beil ber Belt ausgehe, erfüllt wurbe. Aber erft als er bie Apostelgeschichte schrieb, hatte er es ausfindig zu machen ge= wußt, baß am Bfinaftfest ber Beift auf bie Junger fommen muffe, vielleicht weil man vielleicht - wir haben es bier nur mit Bermuthungen ju thun - ju feiner Zeit ichon bem Bfingftfefte eine Begiehung auf bie Gefetgebung gab und es ihm nun paffend ichien, bag an biefem Tage mit ber Prebigt Betri bie Berfundigung bes neuen Gefetes begann, vielleicht auch nur, weil er mechanisch nach bem nachsten Keste griff, welches bem Bafcha folgt. Desgleichen hatte er es jest herausgebracht, baß bie Simmelfahrt erft geschehen muffe, nachbem Jesus vierzig Tage hindurch — vierzig, die geweihte Bahl bes A. T. — fich ben Jungern gezeigt und fie, als ob er es nicht hinreichend genug mahrend feines Lebens gethan habe, über bas Reich Gottes belehrt hatte. (Apostelgesch. 1, 3.) Jest weiß es auch Lutas genauer, bag Jefus nicht bei Bethanien in ber Ebene, fonbern auf bem Delberg gen Simmel fuhr; fo mußte es namlich fommen, bamit Jefus auf bem Berge verherrlicht werbe, auf bem Jehova feine Macht offenbart. Bach. 14, 4. Sier endlich bringt Lufas basjenige nach, mas er oben in ber Rebe über bie letten Dinge bem Marcus nicht nachgeschrieben hatte (vgl. Luf. 17, 37, eine andere Bariation über bieß Thema), baß bie Junger ben herrn fragen, wann er bas Reich Ifrael wieberherstellen werbe, und bag er antwortet, es fen nicht ihre Sache bie Zeiten zu wiffen, bie ber Bater in feiner Bollmacht bestimmt habe \*) - eine unpaffenbe Berhandlung an biefem Orte, wo Jefus fo icon von einem Termin spricht, nämlich von bemienigen, wo fie mit bem Beift getauft werben wurden. Sollte

<sup>\*)</sup> Die Urstelle Marc. 13, 32 ift gebilbet nach Jachar. 14, 7: nal ή ήμερα έχελη γνωστή τῷ κυφέφ.

etwa, da Lukas jenen Spruch bes Marcus schon bei einer früsheren Gelegenheit verarbeitet hatte, Zacharias, ber in Einem Zusammenhange vom Delberg und von "jener Stunde" spricht, es verschuldet haben, daß Lukas hier wieder auf diese Stunde bie Rebe bringt? Es ist sehr wahrscheinlich.

#### \$ 94.

## Der Bericht bes Matthäus.

Matth. C. 27, 62 - 66. C. 28.

Ein gesund organistrter Mensch braucht nur zu hören, baß bie Sohenpriefter und Schriftgelehrten am Tage nach ber Rreugiaung fich zu Vilatus begeben, ihm portragen, fie erimerten fich, bag ber Singerichtete bei feinen Lebzeiten gefagt habe, er wurde nach brei Tagen auferstehen, bag fie ihn um eine Bache für bas Grab bitten, bamit nicht feine Junger feinen Leichnam ftehlen und nadher fagen, er fen auferstanden, bag bie Bache richtig bingestellt wirb, aber por Schreden flieht, als ber Engel fommt, ber ben Stein vom Grabe malgt, bag bie Solbaten gu ber Briefterschaft laufen, fich von biefer aber bagu bestechen lasfen, auszusagen, bie Junger hatten ben Leichnam gestohlen bas Alles braucht man nur zu hören, um einzusehen, bag Datthaus nicht eben besonders schon erfunden hat. Richt zu erwähnen, bag Jefus nur ju ben Jungern im engern Rreife von feis ner Auferstehung gesprochen hat, und bag bie romifchen Solba= ten vielmehr vor Allem zu ihren römischen Sauptleuten laufen mußten, um Rapport abzustatten, tritt boch bie Absicht bes Evangeliften, bem von ihm (28, 15) ausbrudlich befampften Berebe ber Juben, bie Junger hatten ben Leichnam Jefu gestohlen, entgegenzutreten, gar zu grell hervor. Die Sobenpriefter muffen von vornherein (C. 27, 64) bas ichon aussprechen und befürchten, was erft nachher jubifche Berlaumbung war.

Und es ist nicht einmal gewiß, nicht einmal wahrscheinlich,

baß zur Zeit bes Matthäus eine jübische Sage von bieser Art allgemein verbreitet war. Bielleicht nur hie und da, vielleicht nur von einzelnen Juden hatte Matthäus einen Einwurf vernommen, der ihn so besorgt machte, daß er sich nun hinsetzte und diese Episode bilbete.

Sie ist aber nicht nur ungeschickt gebitbet, sondern unterbricht auch äußerlich den Jusammenhang des ganzen Berichts. Die Verhandlungen der Priester mit Pilatus (C. 27, 62—66) trennen den Bericht an der Stelle, wo die Weiber zusehen, wie der Leichnam Jesu beigesest wird, und wo nun sogleich solgen sollte, daß sie am Worgen nach dem Sabbath zum Grabe ginzen. Daher, weil nun Watthäus sich auf die Wiederanknüpstung des Getrennten nicht besonders versteht, daher zumal, weil er vorher so ungeschickt gesagt hatte, ", am morgenden Tage, welcher nach dem Rüsttage kam" (27, 62), daher kommt es, daß er nachher so undeholsen und abentheuerlich die Erwähnung des Sabbaths einslicht, daß er sagt (28, 1) ", spät am Sabbath", und daß er also auch die Zeit etwas früh stellen muß: ", als es dämmerte zum ersten Tage nach dem Sabbath", ginzgen die Weiber zum Grab.

Die Verhandlungen ber Priester mit ben entlaufenen Solsbaten trennen nicht nur die Rotiz, daß die Weiber sich aufmachsten, um den Jüngern die frohe Botschaft zu bringen, von dem Volgenden (C. 28, 8—16), sondern sie sind auch daran Schuld, daß die Frauen den Jüngern die Botschaft gar nicht bringen. Die Eilse machen sich auf die Reise nach Galiläa, ohne daß Matthäus sie durch die Frauen wirklich dazu ausgesordert hat.

Die Bache ift auch gegen ben innern Plan biefes Ab-fchnitts. Rein Ungläubiger barf Zeuge ber Auferstehung seyn.

 cus bedt über biese Angelegenheit, die, wenn sie ernstlich betrachetet wird, sehr kleinlich ist, einen wohlthuenden Schleier, so daß nun vielmehr die Sache darauf hinauskommen kann, daß der Stein, als es an der Zeit war, von selbst dem Auferstandenen Plat machte. Unpassend ist es, daß nun die Wächter und die Frauen die Auferstehung sehen und den übersinnlichen, mysteriössen Hergang als einen sinnlichen Berlauf sehen.

Doch sie sehen ihn nicht. In bemselben Augenblicke, wo nun ber Engel bie Frauen anrebet und ihnen sagt: Er ist auferstanden, seht er ja die Auferstehung als schon vergangen vorsaus, b. h. ba schreibt Matthaus ben Marcus wieder ab.

Roch eine andere Episobe hat Matthaus ausgearbeitet: als bie Frauen zu ben Jungern nach Saufe eilen, begegnete ihnen Befus felbft und gibt ihnen nochmals ben Auftrag, ben Gilfen au melben, fie follten nach Galilaa ju ihm tommen. Unpaffenber Ueberfluß! Bumal ba Jefus ichon vorber C. 26, 32 Balilaa ale Bereinigungepunkt nach ber Auferstehung bezeichnet hatte, war es um so unpaffenber, bag er ben Frauen noch einmal benfelben Auftrag gab, ben fie fo eben von bem Engel er-Aber Matthaus befann fich in biefem Augenblid halten hatten. nicht, baß Jefus ichon vorher barüber mit ben Jungern gesprochen hatte, bie Borte bes Engels: "wie er euch gefagt hat", Marc. 16, 7, verwandelt er in bie andern: ,, Seht, ich habe es euch gesagt", weil er ben Text bes Marcus nicht sogleich zu beuten wußte, und nun muß Jesus felbst noch auftreten und ben Frauen jenen Auftrag geben.

Wie leicht lösen sich biese Wibersprüche! Sie bleiben, aber als erklärte und aufgelöste, und keine Kunst ber Lüge wird sie wieder zum Labyrinth machen, in welchem ber Minotaurus bes Glaubens seine Opfer verschlingt.

Auf ,, bem Berge " in Galilaa treffen die Junger mit Jefus zusammen und dieser heißt sie mit der Formel der spätern Dogmatif auf den Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes die Bolter taufen.

Die himmelfahrt ergählt Matthaus nicht ausbrudlich, weil er Jesum als einen folchen fprechen läßt, bem alle Gewalt im

Himmel und auf Erben übertragen ift und ber, obwohl ben Himmelsthron einnehmend, boch alle Tage bis zu ber Welt Ende unter ben Seinigen weilt. Wer so spricht, thront schon im Himmel und weilt bereits im Geiste unter seinen Befennern.

#### \$ 95.

## Der Bericht bes Bierten.

3oh. 20, 21.

Nicht nur leicht und ohne Mühe lösen sich die Wibersprüche, mit deren Behandlung die Theologie die ganze Geschichte dis an der Welt Ende zudringen zu müssen meinte, sondern auch ohne großen Zeitwerlust lösen sie sich, sodald der wahre Schlüssel gessunden ist — ein Beweis, daß die Menschheit nicht mehr viel Zeit — nein! gar keine Zeit mehr auf diese Dinge wird zu verwenden brauchen.

Die Frauen sehen im vierten Evangelium nicht mehr zu, wie Jesus begraben wird — ber Vierte hat sie, wie bemerkt, um ein Paar Zeilen vorgerückt; Risobemus und Joseph balfamiren ben Leichnam schon so überreichlich — mit hundert Pfund Aloe und Myrrhe — ein, daß den Frauen am andern Tage nach dem Sabbath Richts mehr zu thun übrig bleibt — — sie bleiben daher zu Hause. Der Vierte schickt nur die Magdalena zum Grabe; er muß eine Frau nach dem Grabe schicken, damit die Sache überhaupt eingeleitet werde, er schickt nur Eine hin, weil die andern überstüssig sind und außerdem auch störend sür die Ausarbeitung der Contraste, die der Evangelist für das solzgende Gespräch Zesu mit der Maria im Sinne hat.

Maria Magdalena findet den Stein vom Grade hinvoggenommen. und läuft sogleich — warum nur zu diesen beiden?
— zum Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und meldete ihnen; man habe den Hern aus dem Grade genommen. Sie vermuthet von den Feinden, was die Priester des Matthäus den Jüngern aus Bosheit ausbürdeten, der Erolg aber widerlegt ihre Vermuthung.

Bum Betrus läuft fie, weil ber Bierte in ber Schrift bes Lufas lieft, bag Betrus auf bie Botschaft ber Frauen laum Grabe gerannt fen. Co muß er es auch hier thun, nur baß ber Bierte ihn mit bem anbern Junger einen eblen Wettstreit burchführen läßt. Schon ihr Gang nach bem Grabe ift ein Wettrennen, fie laufen beibe jufammen, aber ber andere Junger fommt guerft ans Biel, beugt fich über - wie ber Betrus bes Lufas, um ins Grab zu feben, und fieht bas Leinenzeug liegen, geht aber nicht hinein. Betrus tommt auch an, geht binein und fieht - bamit er boch auch etwas Besonderes fieht! o, wunderherrliche Entbedung! - ,, bas Leinenzeug liegen und bas Schweißtuch, bas auf bem Saupte Jesu war, nicht - nein, nicht! - bei bem leinen Zeug liegen, sonbern - v, wie wichtig! wie groß! wie herrlich! - fonbern beiseits jusammengewidelt an Ginem - nämlich an einem besonbern Drt. " Der große Betrus! Und boch wie flein! Sein Ruhm besteht nur barin, baß er zuerft ins Grab ging und bas Schweißtuch fah, aber - er bachte fich Richts babei! Er wußte feinen Fund nicht zu würdigen. Erft ber andere Junger, ber nun auch ins Grab ging und nun auch bas Schweißtuch fah, glaubte - wie fich ber Betrus bes Lufas über ben Borfall verwunderte.

Run, wenn er glaubte, warum nicht Betrud? Warum nicht Maria Magbalena, bie nun auf einmal wieber beim Grabe fteht und weint? Sie barf noch nicht glauben ber folgenben Contrafte willen. Gie muß boch auch erft ben Engel feben ober bie zwei. Gie fieht in ber That bie zwei bes Lufas, Die aber ber Bierte - o, wie sommetrisch! - ben einen zu bem Saupt, ben andern zu ben Kußen, wo Jefus gelegen hatte, placirt. warum muß benn Maria burchaus hier wieber fenn? bie beiben Engel antworteten ja Nichts auf ihre Klagen, man habe ben Leichnam Jefu himmeggenommen. Sie muß wieber - also wie ungeschickt! - and Grab fommen, weil ber Bierte in ber Schrift bes Matthaus lieft, baß Jefus ben Frauen erschien, als fie vom Grabe hinweggingen. Ja, bas ift aber etwas Unberes; bas ift wenigstens ein außerer Busammenhang; aber bie lette Spur von Busammenhang verschwindet, Boren und Seben vergeht uns, wenn Maria, nachbem fie nach ber Stadt gus rudgelaufen war, auf einmal wieder beim Grabe fteht.

Das geschmacklose Geslechte von Contrasten, daß Maria, als! — als! sie jene Klage gegen die beiben Engel äußert, sich umsieht und Jesum erblickt, ihn aber nicht erkennt, ihn für den Gärtner, für den Gärtner — des Gartens hält, den der Bierte erst geschaffen hat, daß sie fragt, ob er — man denke! — ob er den Leichnam sortgeschafft habe, daß sie Jesum erstenut, als er sie Maria! rust, daß Jesus sagt: rühre mich nicht an, denn ich din noch nicht zum Bater ausgestiegen, diese Contraste fallen vor jedem menschlichen Blick zu Boden, der letzte ist nicht einmal gehörig ausgearbeitet und ist nur aus der Schrift des Matthäus, der er nicht entnommen, sondern der nur eine Seite von ihm entlehnt, sa nicht entlehnt, sondern der nur die Boraussehung dieser Seite stillschweigend entnommen ist, erklärslich. Jene Frauen des Matthäus nämlich treten an Jesus heran und beten ihn an, indem sie seine Füße umsassen.

Der Jesus des Matthäus verbietet ihnen auch nicht etwa die Andetung überhaupt, sondern sagt ihnen nur, sie sollten sich weber fürchten, noch aushalten, und vielmehr den Jüngern die frohe Botschaft bringen.

Plötlich und geheimnisvoll erscheint ber Jesus bes Lufas mitten unter ben Gilfen in Berusalem, indem er ihnen Friede! zuruft, und als sie erschrecken, ihnen seine Wundenmale zeigt mit den Worten: berührt mich und sehet!

Daraus hat der Vierte die Erzählung gemacht, daß Jesus — richtig! — spät am Abend, an demselben Tage bei versschlossen Thüren plößlich unter den Jüngern erscheint, Friede! rust und ihnen seine Wundenmale zeigt. Aber Contraste! Constraste! der Vierte haben. So läßt er num für dieße mal den Herrn die Jünger nur anhauchen und kraft dieses Anblasens ihnen den Geist geben — wie er bei Lusas dei dersselben Gelegenheit ihnen die Krast aus der Höhe verheißt, — und damit zugleich ihnen (— Matth. 18, 18 —) die Krast der Sündenvergebung verleihen.

Aber bie Contrafte! bie Contrafte! Thomas war biegmal

nicht zugegen. Nach acht Tagen muß baher, weil Thomas sich inbessen gegen ben Bericht seiner Brüber ungläubig bewiesen hatte, Jesus noch einmal erscheinen, bamit der vorher ausgeslassen Bug des Betastens nachgeliesert werde und Thomas die gewünschte Gelegenheit bekommt, den Auserstandenen zu betasten. Der arme Thomas! Was hat er bis jest leiden mussen \*\*)!

Lufas weiß aber boch auch bavon zu erzählen baß Jesus bamale, um feine Realitat zu beweisen, aß? Gebulb! Der Bierte lieft boch in ben Schriften bes Marcus und Matthaus, baß Jefus mit ben Jungern in Galilaa jufammentam? Gebulb! ber Bierte icheint boch feine Schrift gleich nach bem Thomas = Stud (C. 20, 30. 31) ju schließen, wenn er fagt: Biele anbere Beichen hat nun Jesus noch vor ben Jungern gethan, bie nicht in biefem Buche geschrieben find; biefe aber find geschrieben, bamit ihr glaubt, bag Jefus ber Chriftus, ber Cohn Gottes ift und bamit ihr glaubet und in seinem Namen lebet? Der Bierte war ungebulbig; an ben Spruch: felig finb, bie nicht feben und boch glauben, knupfte er zu fruh biefe Reflexion an, er hat sich - wie wir es an ihm gewohnt sind - versehen, er wird balb genug in feiner muhfamen und unzusammenhangenben Danier fortfahren. Aber bie allergrößesten Theologen haben boch bewiefen, baß C. 21 unacht und von einer fpatern Sand ge= fchrieben ift? Wir haben bagegen bewiefen, woher ber Bierte feinen Stoff genommen bat: aus feiner Bhantafte und aus ben Schriften ber Synoptifer. Den Lufas, faben wir, bat er überall abgeschrieben - wollte man als unacht ftreichen, was bem

<sup>\*)</sup> Die Boraussehung, daß Jesus mit solchen, die an der Realität seiner Berson zweiselten, zu kampsen hatte, dringt Matthäus sehr ungeschielt — und auch nur flichwortsweise — an, wenn er E. 28, 17 sie dei der einzigen Zusammenkunft Jesu mit den Jüngern andringt und sogar in demselben Ausgendlick Einige zweiseln läßt, wo er gesagt hatte, daß die Jünger überhaupt Jesum andeteten. Unter diesen Umständen, da man nicht weiß, wo die Einigen herkommen, mußte die Darstellung des Matthäus allerdings so verwirrt werden, wie sie es in der That geworden ist. Nur dei Lukas hat die Sache Jusammenhang: erst zweiseln die Jünger, sie werden belehrt, und nachher, als der Herr von ihnen schehet, beten sie ihn an.

Lufas entlehnt ift, fo wurde, ohne bag wir ben Berluft zu beflagen hatten - biefes Evangelium von Anfang an, von bem Berhor bes Täufers an bis jum Schluß mit einem gewaltigen Duerstrich burchftrichen werben muffen - ben Lufas hat ber Bierte fo eben noch abgeschrieben : wohlan! er fcbreibt nun auch bas noch ab, mas er julest noch nicht abgeschrieben hatte: er läßt ben Serrn mit ben Jungern auch noch effen, indem er ihn aus Behorfam gegen Marcus und Matthäus in Galilag por ben Jungern erscheinen läßt. Er läßt ihn am Gee Genegareth por ihnen erscheinen, weil er bes Lufas Geschichte von bem Bifchaug Betri bier glaubte anbringen gu fonnen, er läßt bei Diefer Gelegenheit ben Betrus mit bem Dberhirtenamt belehnt werben, weil er bei Lufas lieft, bag Betrus feine Bruber ftarfen und befestigen foll, er bringt biefe Belehnung Betri bier an. weil fie ihm ein paffenber Schluß fur feine Schrift und (nach Matthaus) bie Grundsteinlegung fur bas Gebaube ber Rirche zu fenn schien, weil er endlich hier einen Contraft anbringen fonnte, ber es ihm möglich machte, bes ., anbern Jungers " ju erwähnen und zu versichern, bag biefer bas Bergens : Evange: lium gefdrieben habe.

Es ift nicht mehr ber Mühe werth, noch darauf hinzuweisen, wie gestaltlos und unmenschlich die Elemente des Urberichts unter der Hand des Vierten geworden sind — auch deshald schon ist es nicht der Mühe werth, da wir schon nachgewiesen haben, wie haltlos und dunstartig diese Elemente sämmtlich schon in dem Urbericht, im Bericht des Lukas sind. Was mußten sie also unter der Hand des Vierten werden! Die Jünger, unter ihnen Petrus und die beiden Söhne des Zebedaus, hatten die Nacht hindurch vergeblich auf dem See die Netze ausgeworsen: da steht Jesus am User! am User! sie kennen ihn nicht, wie die Jünger von Emmaus, und er fragt sie: Kinder, habt ihr nichts zu essen? — — Nein! wir wenden unsern Blick für immer und ewig davon ab!

Nur noch die Frage, wer der ", andere", der Lieblingsjünger ist, der dieß Evangelium geschrieben hat. Es ist nicht Iohannes! Er ist unter den ", beiden Andern" verborgen, die Bauer, Kritik. III. ver Bierte neben ben Sohnen bes Zebedaus erwähnt (G. 21, 2). So gescheibt wird boch ber Vierte gewesen seyn, daß er die beiden Zebedaiben in diesem Zusammenhange und neben dem Ungenannten nicht erwähnt haben wurde, wenn er die Schrist bes Lusas aufgeschlagen vor sich liegen hat, hier (G. 5, 10) die Namen der beiden Zebedaiben liest und wenn er wollte, daß man unter dem Lieblingsjunger und Verfasser des Evangelium sich den Johannes benken sollte. In der so sehr späten Zeit, da der Vierte schrieb, war es doch weltbetannt unter den Gläubigen, wer die Zebedaiben waren, und der Vierte sollte es auch in einem der unbewachten Augenblicke nicht bedacht haben? Unmöglich!

Aber (beiläufig!) hat er benn wirklich die letzten Berfe seiner Schrift (C. 21, 24. 25) geschrieben? Ist die Betheurung, Jesus habe so viel gethan, daß, wenn man es in Eins schreiben wollte, die Belt nicht alle Bücher fassen würde, nicht eine zu auffallende Wiederholung der frühern Betheurung (C. 20, 30), daß Jesus noch viele andere Zeichen gethan habe? Sie ist vielemehr eine übertreibende Wiederholung, die nur dem Vierten — oder man müßte unsere ganze bisherige Arbeit widerlegen! — angehören kann. Aber er sagt doch: ", und wir wissen, daß sein Zeugniß wahr ist"? Run? sagt er nicht den Augenblick darauf: ", ich meine, die Welt würde die Bücher nicht fassen." Solche Hyperbeln liebt ja der Vierte und der Vierte ist es, wie wir bereits oben C. 19, 35 sahen, der es so vortresslich versteht, sich selbst Testimonia auszustellen. Hierin, wie in allem Andern, ist er haltungslos, ungeschieft, weis er maaßlos übertreibt.

Der Andere ist auch nicht, wie Lügelberger meint, Andreas, der mit einem Ungenannten zugleich der erste ist, der Jesu nachsfolgt (C. 1, 37—41). So gescheidt war der Bierte doch, daß er einsah, wenn Andreas mit dem Hohenpriester Annas destannt war, daß es dann auch Petrus war und dieser nicht erst durch die Vermittlung eines Andern, eben des geheimnisvollen Andern in den Pallast des Annas zu sommen brauchte. Der Andere ist vielmehr der Ungenannte neben Andreas, und mit Fleiß hat der Vierte sogleich das erstemal, wo er die Jünger Jesu einführt, den großen Undesannten austreten lassen.

Wer ift er alfo? Das ware wohl ein schöner Schluß unsferer Kritik, wenn wir uns zu guter lest bazu verführen laffen wollten, Hypothesen in die Luft zu bauen.

Che wir und fo weit verirren follten, mußte vielmehr ber Bettstreit, ben ber Ungenannte und Betrud in biefem Evangelium führen, menschlicher, gehaltener und überhaupt auch nur ju einem bestimmteren Bilbe ausgearbeitet fenn. Das ift gewiß, ber Vierte will seinen Ungenamten baburch heben, baß er ihn als einen gefährlichen Rivalen Betri binftellt, ja als einen Rebenbuhler, ber oft ben Sieg bavontragt. Aber was ift bas fur ein Rampf und um mas fur Ungelegenheiten breht er fich! fie rennen um bie Wette nach bem Grabe und ber Streit breht fich am Ende barum, wer bas Leinenzeug ober bie Schweißtucher werft fieht; ber Ungenannte muß bem Betrus ben Gingang in ben Ballaft bes Unnas vermitteln, er muß an ber Bruft Jefu bie Reugierbe bes Betrus befriedigen! Satte ihm boch ber Bierte biefen Wettstreit und Rampf erlaffen! Der Rampf ift an fich fürchterlich fleinlich und unbebeutend und am Ende felbft fo erfolglos, baß ber Vierte burch Lufas und Matthaus boch gezwungen wird, ben Betrus mit bem Sirtenamt zu belebnen.

Aber ber Bierte ift boch auch zulest noch neben Petrus bebeutend! Er ift es, zu bem Zesus sagt — — nein! nein! — man weiß nicht, wann und wie und wo gesagt hat, er solle bleiben, bis er wiedersomme. Und wann sagt Zesus, daß er das von dem Ungenannten sagen durse? Als der Bierte aus dem Bericht des Lusas von dem Fischzug Petri setz zu so später Zeit die Rotiz abgeschrieben hatte, daß Petrus (C. 21, 19. 20) von dem Herrn dazu ausgesordert ihm solgt, setz, wo der Bierte weiter erzählt, daß Petrus sich umdreht, auch den Ungenannten solgen sieht und zu Zesus spricht: "Herr, was soll der?" — Herr, was soll der?

Wenn aber nun der Vierte sagt, daß aus jenem Wort des Herrn sich die Meinung gebildet habe, dieser Jünger, der Unsgenamte, werbe nicht sterben, bezieht er sich dann nicht auf

eine wirkliche Zeitvorstellung? auf eine Legende? Muß bam ber Ungenannte nicht eine bestimmte, bekannte Berson seyn?

Wie? Bon einem Evangelium, bas für uns völlig aufgeslöft ift, follen wir uns noch imponiren laffen?

Der Ungenannte ist eine Rebelgestalt, eine vom Vierten selbst erst gebildete Rebelgestalt, und darin hat der Vierte es wirflich einmal richtig getroffen, daß er eine solche Gestalt seiner Schrift zum Verfasser gab. Er hat zuerst den Schein hervorbringen wollen, daß es noch ein Evangelium gebe, das von einem Augenzeugen herrühre, unmittelbar von einem solchen gesschrieben sey. Eine Nebelgestalt war der einzig wurdige Versfasser einer solchen Schrift, wie sie der Vierte geliefert hat.

Im vierten Evangelium tritt und bie evangelische Geschichte in ihrer höchsten Bollenbung, in ihrer Wahrheit und als entbulltes Dofterium entgegen. 216 plaftifche Darftellung berfelben Ibeen konnte es gwar scheinen, bag bie synoptischen Evangelien über bem vierten ftehen, wie etwa bie Theologie ber Rirchenväter, bie Muftit bes Mittelalters, bie Symbolif ber Reformationszeit als bie plaftischen vollenbeten Formen über ber Beschränftheit, Inhaltslosigfeit und nihilistischen Verworrenheit ber neuern Theologie ju ftehen icheinen. Allein bas ift eben nur Schein. Der relative Vorrang ber Blaftif foll Beiben, jenen firchlichen Schöpfungen und ben Synoptifern - eigentlich, wenn es auf ein Ganzes anfommt, nur bem Marcus - nicht abgeftritten werben. Allein biese gehaltenere, straffere Form kann felbft nicht einmal mit wirklichem Rechte plaftisch und menschlich genannt werben. Man zeige und Eine bogmatische Ausführung eines Augustin, eines Anselm, Sugo, Luther und Calvin, die menschliche Gestalt, innere Form, Salt und mahren Busammenhang hatte! Rur Ginen bogmatischen Cat! Die Ungeheuer ber Beschränftheit, bes taumelnben Wiberspruchs, ber gezierten Aufbringlichfeit liegen in ben claffischen Werfen jener Männer nur verborgen, und nur schlecht verborgen unter ber täuschenben Sulle einer ftrafferen Form. Auch bie Reueren find classisch, wenn sie nur die Beschränktheit, nur den Widerspruch, nur die Ausdringlichkeit uns darbieten und zwar rein als solche ohne allen weiteren Inhalt darbieten. Die Neueren erst haben den wahren Kern herausgeschält, wenn sie uns das ausdringliche Nichts darbieten; sie haben das Mysterium verrathen, sie sind die wahren Classister.

So hat der Bierte das — von uns tritisch aufgebeckte — Geheimniß des Urevangeliums verrathen — ein Berdienst, das ihn zum Ideal und Ideal der neueren classischen Theologen prädestinirte und wirklich zum Ideal gemacht hat.

# Drudfehler.

#### Erfter Banb.

```
12, 3. 4 v. o. ftatt : ererbt, lies : vererbt.
        20, - 20 v. o. ft. fonnte 1. fonnte.
        21, - 17 v. o. ft. ober I. nur.
        31, - 3 v. u. ft. erfte I. erftere.
        38, - 6 v. u. nach: Urfprung fete: Jefu.
        44, - 4 v. c. ft. ber I. ben.
        51, - 4 v. u. ft. Conberbar I. Conbern.
        54, - 13 v. n. ft. vorauswiffenbe I. vorauswirfenbe.
       73, — 10 v. o. vor: immer sege: sonft.
73, — 12 v. o. st. stehend leben I. stehen und leben.
82, — 10 v. u. st. den I. der.
84, — 7 v. o. st. dreiten I. bereiten.
- 03, - 1 v. v. p. p. verten i. dereiten.

- 168, - 14 v. u. nach Perfonen ftreiche das Komma.

- 177, - 17 v. u. vor: unmittelbar feße: um.

- 181, - 14 v. o. st. ungereinigten l. ungeeinigten.

- 193, - 5 v. u. st. uns in l. und und.

- 203, - 5 v. u. st. der Bericht l. den Bericht.
- 206, - 5 v. v. ft. Beile erwies I. Beilewerfe.
— 237, — 10 v. u. ft. Versuchungen f. Versuchen.
— 244, — 15 v. o. ft. nun f. neu.
— 273, — 2 v. u. ft. Watthaus f. Lufas.
- 283, - 12 v. u. ft. an 1. im.
- 316, - 26 v. o. ft. benen I. ben.
```

#### 3meiter Banb.

2, 3. 8 v. u. ftatt : beffen lies : bee Jairus. 46, — 4 v. c. ft. faffen I. schaffen. 66, — 5 v. u. ft. Luf. I. C. 6 v. o. ft. ein I. im. 92, - 5 v. o. ft. mußte I. mußte. 98, - 14 v. u. ft. ben erften I. bem erften. - 105, - 11 v. o. nach werben ftreiche bas Romma. - 107, - 9 v. u. ft. Rur I. Mun. - 145, - 7 v. o. ft. fteht I. ftehen. - 150, - 2 v. u. ft. Luf. I. Matth.







